

Ule 2508

stdr0014327

M.: Me 2508

1. 122

1468010





# Tagebuch Peters des Großen

vom Jahre 1698

bis

zum Schlusse des Neustädter Friedens aus dem Russischem Originale übersetzet

fo nach benen

im Archive befindlichen

not bon

Seiner Kanserlichen Majestät

eigenhandigen erganzten Handschriften gedruckt worden.



Berlin und Leipzig, ben George Jakob Decker, 1773.





# Vorbericht des deutschen Uebersetzers.

Se. Königliche Hoheit der Pring Heinerich haben das rußische Original dieses Tagebuches aus Petersburg mit gebracht. Da es nun gewöhnlich ift, daß sich große Helden, gerne mit großen Thaten zu unterhalten pflegen: so wünschten auch Se. Königl. Hoheit das Tagebuch Peters des Großen in einer tranzösischen 11eber=

Hebersetzung lefen zu fonnen. Der Berr Geheimerath Formen vermochte daber einen jungen verdienstvollen rußischen Officier, den herrn Simon von Schtschepotieff, der sich zur Erweiterung seiner Renntniffe hier aufhielt, zu einer franzofischen Uebersetzung, die unter der Aufsicht des Herren Geheimerathe verfertiget; durch denselben mit aller Genauigfeit durchgesehen; und in Absicht der Schreibart, weil die französische Sprache dem Herrn Uebersetzer nicht völlig geläufig war, verbeffert wurde. Berschiedene Worter die Rrieges = Kunst betreffend haben diese Uleberfetzung etwas aufgehalten; man hat aber ein Berzeichniß derfelben nach Rußland geschickt, woselbsten der Sache fundige Manner eine Erklährung über diefe Worter ertheilt haben.

Der Verleger dieser französischen 11ebersetzung glaubte, daß eine nach der französischen zösischen versertigte deutsche Uebersetzung nicht überstüßig senn würde. Ich entschloß mich daher zur Uebernehmung derselben, und schmeichele mir, daß man in dieser deutschen Uebersetzung, die französische deutlich und völlig ausgedrückt sinden wird. Hätte ich eine Kenntniß der Rußischen Sprache; so würde ich meiner Uebersetzung noch mehrere Vollkommenheiten zu geben gesucht haben; so aber habe ich mich blos damit begnügen müssen, daß ich die, in der französischen Uebersetzung unrichtig angezeigten Nahmen, zu berichtigen gessucht habe.

In Absicht der Nahmen derer Städte habe ich mich nach der Büschingischen Erds beschreibung gerichtet, die von Kennern mit alle dem Benfalle aufgenommen worden ist, den sich der würdige Verfasser derselben mit so vielen Rechte erworben hat. Ben allen meinen Bemühungen ist es aber

### Borbericht des deutschen ac.

Dennoch geschehen, daß ben einer so großen Menge von Drucksehlern noch viele unbemerkt geblieben sind, und andre wehrend dem Drucken von neuen sich wieder eingeschlichen haben. Um daher, so viel an mir ist, solche Fehler zu verbessern; so habe ich am Ende dieser Uebersetzung, ein Verzeichniß der in derselben unrichtig gedruckten Nahmen derer Generals angehengt, an dessen Richtigkeit ich um so weniger zweisele, da der Hr. Oberconsistorialrath Büsching die Gutheit gehabt solches durchzusehen. Berlin, den 20sten Ausgust 1773.



Borbe-



## Vorbericht des Rußischen Herrausgebers.

Die Thaten Peters des Großen sind so glänzend gewesen, daß gleich nach dem Tode desselben, mehrere Schriftsteller in verschiedenen Sprachen, die Erdählung derselben unternommen haben. Dis ist der Tribut den Gelehrte, als Weltbürger, vorstrefslichen Beherrschern, als eben so vielen \* 4

### Vorbericht

Wohlthatern des menschlichen Geschlechtes ent-

Die Geschichtschreiber Peters des Großen aber, so Ausländer; und von denen innerlichen einzelnen Umständen wenig unterrichtet; bfters auch eingenommen oder Parthepisch waren; konnten Unsk keine wahre Geschichte dieses Rayssers geben, und ihre Versuche haben nur unsern Schmerz vermehret, indem sie uns überzeugt haben, daß wir einer so wichtigen Kenntniß besraubt wären.

Das Verlangen diese Kenntniß zu erlangen, ist jedoch so groß gewesen, daß man selbsten diese unvollkommene Schriften mit Begierde angenommen hat.

Bergebens hat sich ein berühmter Schrifts steller unseres Jahrhunderts vorgenommen, die Geschichte Peters des Großen zu beschreisben; Es sey nun, daß man ihm genaue Handsschriften zu überschicken unterlassen, oder daß er durch

## des Rußischen Herrausgebers.

durch andere Gründe hierzu bewogen worden. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Flößet auch gleich sein Werk ein lebhaftes Verlangen ein die Wahrheit kennen zu lernen; so entziehet uns doch zugleich dasselbe auf der andern Seite die Hossnung dazu, indem solches auf gewisse Art vermuthen lässet, daß wir von denen damahligen Zeiten keine gewisse Nachrichten haben.

Da es aber großen Geistern eigen ist, ben Ruhm ihres Gleichen zu befördern: so haben auch Ihro Majestäten unsere Allerdurchlauchtigste Beherrscherin, zu der Menge von Beschäftigungen die Sie dem Besten des Staats widmen, noch diese hinzu gefügt, die Thaten Peters des Großen bekannt zu machen. Dieselben haben mich in dieser Absicht mit den Auftrag beehret, die Cabinets-Archieve dieses Kanssers zu durchsuchen; und wie glücklich schäpe ich mich nicht denen Absichten Ihro Majestäten ein Genüge leisten zu können.

#### Borberiche

Ich habe ohne Aufschub diese Beschäftigung angefangen. Meine Bemühungen sind sehr gut belohnet, und meine Neugierde ist völlig befriediget worden. Denn ich habe ausser verschiedenen in diesen Archieven gefundenen Briefen, auch das Tagebuch Peters des Großen wehrend denen Kriegen gegen die Schweden entdeckt. Dieses Tagebuch fängt mit dem Jahre 1698 an, und endiget sich mit dem Neustädter Frieden. Es war dasselbe mit einer sehr großen Anzahl von Briefen begleitet; so zur Versertigung desselben gedienet haben.

Peter der Große, der wol wuste, daß die Handlungen der Regenten, dfters sehr unvollkommen der Nachwelt überlieffert werden, selbsten in denen Ländern wo die Wissenschaften schon tieffe Wurzeln gefaßet haben, und wo eine Menzge von Gelehrten durch ihre beständige Arbeiten die Welt bereichern; es sen nun durch neue Erssindungen, oder durch Beschreibung derer zu ihren Zeiten sich ereignenden Begebenheiten; glaubte daher,

des Rußischen herrausgebers.

daher, daß seine eigenen Handlungen eben dieses Schicksal zu befürchten hätten, fürnehmlich in einem Lande, in dem nur von seinen Zeiten an die Wissenschaften sich zu verbreiten angefangen haben, und in dem die alten Vorurtheile noch viele Gemüther beherrschen.

Dieser große Monarch, der dieses Uebel voraus sah, befahl ein Tagebuch seines Lebens, vom Ansange des Krieges gegen die Schweden dis zum Ende desselben zu versertigen, und dersbesserte in der Folge dieses Tagebuch an vielen Stellen mit seiner eigenen Hand. Es besinden sich acht unabgeschriebene Handschriften in denen Archieven, von denen sunse durch ihn selbsten wieder durchgesehen worden sind.

Der Lebenslauf dieses unsterblichen Rayssers endigte sich aber vor der gänzlichen Durchssehung dieses Werkes, und es war von demselben nur der erste Theil, so bis 1715. gehet, zu Stande gebracht. Ihro Majestäten die Kanserin Castharina

## Borbericht

tharina, die Gemahlin Deffelben, befahl ben Druck bavon, wie man folches aus dem, biefer Handschrift bengefügtem Titel ersehen wird (\*). Man weiß aber die Ursache nicht, warum solcher unterblieben ift.

Was den zwenten Theil Dieses Buches anbetrift, ber von 1715 bis jum Reuftadter Frieben gehet: so ift berfelbe ebenfalls ohne abgeschrieben worden zu fenn, geblieben, und ich habe benfelben ebenfalls in benen Cabinets - Archieven, von der Hand des Monarchen unter der Aufschrift verbessert gefunden: Geschichte Deters

Tagebuch Ge. Majeftat des "den, was denfelben verurs Rayfers Perers des Gros "fadite, bie Schlachten und Ben glorwurdigften Uns "andere vorgefallene Gefechte, denkens vom Jahre 1698. "nicht nur der rufischen und "Man findet in demfelben die "fchwedischen, fondern auch "Grunde, fo ihn gur Rudfehr "der mit Ge. Rayferlichen "aus fremben Landern nach ,Majeftatverbundenen Trups

(\*) Der Titel ift in biefen Mus- "wie auch den Unfang bes brucken abgefaffet. Ligenes "Rrieges gegen bie Schwes "Rufland bewogen haben; "pen, bis ju bem gluckli» " chem

des Rußischen herrausgebers. ters des Großen, sechste Durchsehung.

Nach biefen Sandschriften nun, nehmlich nach denen so unter No. 7. und 8. gebunden sind, ist die Herausgabe bieses Tagebuches, auf Befehl, und unter dem Schufe, Ihro Majes stat Unser Allerdurchlauchtigsten Kanserin erfolget.

Ich getraue mich baher die Leser zu versis dern, daß fie, in Abficht der Borfalle berer Feld. buge; berer Generals; berer Bundniffe; wie auch berer verschiedenen innerlichen Ginrichtungen,

"them Friedensschlusse von "bat aber ben Druck beffels "Meuftadt; ferner die von "ben verhindert. Auf Ihro "Peter getroffenen Berans "Majeftat der Gelbftherrs "faltungen um fein Reich uns "fcherin aller Reuffen Bes "befannt ju machen burchges "ren gegeben hat." " fehen worden; Dero Ableben

"erschütterlich zu machen. "fehl, macht man folches ans "Diefes Tagebuch ift von "jett befannt, indem man "Se. Rayserlichen Majes "das Manuscript davon in "ftåt, in ber Absicht folches "der Petersburgifchen Drucke

## Vorbericht des Rußischen 2c.

gen, in diesem Tagebuche Sachen sinden werden; so der Welt bisher unbekannt gewesen sind; und ich kann noch hinzusetzen, daß selbiges für diesenisgen sehr nüßlich senn wird; so die Versertigung der Geschichte dieses Monarchens unternehmen wollen. Petersburg, den 21ten August 1770.

Fürst Michael Schtscherbatow.



# Tagebuch Peters des Großen

durch ihm selbst verfertiget.



## Tagebuch Peters des Großen.

a temps

Jin Jahr 1698, wehrend der Reise die Se.
Majeståt der Czaar, unumschränkter ter Beherrscher von Rußland, in auswärtige Länder thaten, (von welcher bereits in dem Mémoire raisonné de la guerre contre les Suedvis weits läustig gehandelt worden) empörten sich vier Negimenster von Strelisen, nehmlich das Negiment von Zoundermark, von Tschernow, von Tschoubarow und von Ralzakow, die in der Stadt Oilikias Louki lagen, und giengen nach Moscau. Se. Majestät erhielt hiervon in Wien zu einer Zeit Nachricht, da Dieselben von da nach Italien zu reisen im Begriffe

4

waren. Diefer Borfall nothigte daber Selbige diefen Borfaß zu andern und wieder nach Rugland zurück zu geben. Sie giengen uber Cracau, und empfiengen in weniger Entfernung von diefer Stadt die Rachricht, daß man denen Rebellen den Weg nach Mofcau abgeschnitten hatte, und daß sie der Boyar und Benmode Cheinn, nebft dem General Gordon ben dem Rlofter von Voskrecenskoy \*), welches vierzig Werste von Moscau entfernt ift, über ben Sauffen geworfen, und an verschiedenen Orten ins Gefangniß gefest habe; ja daß man bereits mit dem Berbore berfelben den Unfang mache. Da nun hierdurch die vornehmfte Urfache zur Ruckfehr des Rayfers nach Rufland gehoben mar: fo hatte Derfelbe noch eine Reife nach Jtalien und Sranfreich machen fonnen. Allein Er glaubte, daß, obgleich die andern Streligen an biefer Emporung feis nen Untheil genommen; fo tonne man fich bennoch nicht ganglich auf ihre Trene verlaffen. Denn biefe Infanterie, die auf dem Jufe der turfifchen Janitscharen mar; führte fich in der That wie felbige auf, und war genau untereinander verbunden. Daber dieses Mistrauen Deters des Großen febr gegrundet war. Man fiebet auch in der Folge, daß der dreyzehniahrige Sohn eines Diefer Streligen, Stephan Moakvitinn, beffen Bas ter und Onkel, als Aufruhrer bestraft wurden, sich nach Alftracan fluchtete, wo er mabrend vier Jahren eine affings of mi cishin by mailing from no was an Emphy

\*) ober das Rlefter der Auferftehung.

Empdrung anzustisten suchte, die ihm auch endlich gestang, wie wir solches weiter unten, ben Erwehnung des 1705 zu Ustracan geschehenen Aufruhrs, erzählen werden.

Peters bes Großen.

Peter der Große, blieb daber, da Er beständig befürchtete, es mochte in feiner Abwesenheit noch ein neuer Aufstand entsteben, auf dem Borfage nach Rußland juruck ju fommen. Er gieng durch Pohlen, und hatte in der fleinen Stadt Rawa mit dem Ronige von Pohlen, August dem Zweyten, eine Zusammenkunft. Sier murden diefe benden Berren, nachdem Sie vorher einige fachfifche Regimenter ihre Rrieges: übungen hatten machen gefeben, durch den Generalleutenant Stemming eingeladen, den Albend ben bemfelben zuzubringen. Der Ronig fagte bem Czaar unter andern daß ihm viele Pohlen zuwieder waren, und bat Denfelben zugleich, im Falle felbige etwas gegen feine Perfohn unternehmen follten, daß Er ihm alsbann feinen Benftand nicht verfagen mochte. Worauf Se. Rayserliche Majestat antworteten, daß ob Sie gleich Diefes zu thun bereit maren, fo glaubten Sie bennoch nicht, daß die Pohlen, einer solchen That fähig waren, weil man in ihrer gangen Geschichte fein abnliches Bens fpiel fande \*). Sie bathen zugleich hinwiederum ben Ronia, 21 3

<sup>\*)</sup> Die Zeiten haben sich verans an mit der Erzehlung eines der dert, und die Geschichte von Pohs schwarzesten Berbrechen in dieser ten wird vom November 1771. Art besteckt seyn.

Konig, daß er, die Denenfelben ju Riga vom Gou: verneur Dalberg angethane Beleidigung, wo Sie faum Ihr Leben hatten retten fonnen, mochte rachen helfen; welches auch der Konig Muguft versprach. Da Sie fich nun auf die Art eine gegenfeitige Freundschaft zu halten, anheischig gemacht hatten: fo trennten Sie fich, und Se. Majeståt seste ben Weg nach Moscau fort.

Rach Ihrer Unfunft dafelbft, machte man benen rebellirenden Streligen wehrend feche Bochen ben Prozeß, von welchen einige am Leben geftraft, andere aber nach Siberien geschicket wurden. Da man fich aber in der Folge auf die Treue der noch übrig gebliebenen gar feine Rechnung mehr machte: fo cafierte man alle Regis menter derfelben, und erlaubte einem ieden, in derjenigen Stadt, welche ihm am gelegenften ju fenn fchien, fich niederzulaffen. Ihre Stelle aber ward durch wurflich regulirte Truppen erfeget, von welchen achtzehn Regis menter Infanterie, und zwen Regimenter Dragoner errichtet, und in zwen Divisionen vertheilet murben. Die Gine berfelben fand unter ber Anführung bes Generals Avtonom Golovin, und die Andere unter dem General Adam Wevd.

Der schwedische Resident Aniper Rron erfunbigte fich in febr ftarten Ausdrucken, nach ber Urfache ber Errichtung biefer regulirten Milig, indem man mit benen benachbarten Staaten boch im Friede lebte, und

indem es eine Sache ware an welche man vorhero noch niemahls gedacht batte. Worauf demfelben zur Ant= wort ertheilet wurde; daß, da man die Regimenter berer Streligen cafiret; so ware im ganzen Reiche feine Infanterie mehr übrig geblieben, deren man iedoch unmöglich entbehren konnte, wie folches auch im Mémoire raisonné de la guerre p. 77. gesagt worden.

Der General Fürst Repnin, ward baber in die über dem Fluße Volga gelegene, und Mizowiia-gavoda genannte Stadte geschickt, daselbst die nortzigen Recruten zu werben, um unter feiner Anführung eine neue Division, die man ihm zu Stande zu bringen befahl, zu errichten \*).

Die bestimmte Ungahl berer Regimenter aber, die man von dem oben bereits erwehnten Zeitpunft zu errichten anfieng und im Jahr 1699 zu Stande brachte, war:

8 214

derer vom gurft Repnin ju ers Rande, über bie Worte, fo man richtenden Regimenter, nicht ans ibm zu beben befahl, von Se. gezeigt ift: fo hat man in denen Majeftat eigenhandig geschries durchsehenen Entwürfen dieses specificiren). Mann man das Mugahl berfelben nicht wufte. haben. Denn in bet Abschrift der feche

") Da im Original bie Angahl ften Durchfebung findet man am eiften, von Ge. Majeffat, ben ( Nota die Angabl gu Tagebuchs, nachgesehen. Aber her ju bamahliger Beit in diefer biefe Bemuhungen find verges Abficht genauere Rachrichten gebens gewesen. Dan fiehet über: habt hatte: fo murbe man nach haupt, daß man gur Beit bes einem folden Befehle die Uns Entwurfes biefes Sagebuches, die jahl anzuzeigen nicht unterlaffen

#### Bu Moscan Für die Division des Generals Avtonom Golovin.

| Regimenter                    | Unzahl derer Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'Juanistoy                   | - 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Johann Treyden                | 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matthaus Treyden              | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
| Dewsin                        | 1322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mewca _                       | 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bolmann _                     | 1222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilwert _                     | 1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bilo Maria Maria Maria Maria  | 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dragonerregiment von Schnewer | 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für die Divission des Genera  | is Weyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schvedonow                    | 1306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johann Delden — —             | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilhelm Delden                | 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Micolaus Balc — _             | 1187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Younger —                     | 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verden — —                    | 1181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allerander Gordon — —         | 1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Theodor Balc — —              | 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Dragonerregiment Golg —   | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3u Now:Gorot                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Romanius Bruce                | THE PARTY OF THE P |
| Johann Roulom                 | 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

226719 In

#### In denen Nizowila Garoda genannten Städten

Für die Division des Generals Fürsten Repnin

| Regimenter       | THE REAL PROPERTY. | Alnzahl derer Leute |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Rachpirr Goulis  | -                  | - 1100              |
| Johann Bouche    | W 1 18             | - 1100              |
| Micolaus Verben  | -                  | - 1100              |
| Sacharias Aroe   | -                  | - 1100              |
| Alexius Deydut   | -                  | 1000                |
| Petrus Boukowinn | -                  | - 1000              |
| Johann Berner    | -                  |                     |
| Paul Berner      | -                  |                     |
| Johann Angler    | -                  | - 1000              |
|                  |                    | 9.400               |

Die Officiers ben allen diefen Divifionen murben aus dem Adel ausgesucht, und das ganze Corps hatte überhaupt darinnen etwas besonderes, daß sowol Offis cier als Soldaten nur Recruten von zwen Jahren waren.

Gelbst mahrend biefer Errichtung, nehmlich Unno 1699, giengen Se. Majeståt nach Usow, von bannen Sie mit zehn Schiffen und zwen Galeeren nach der Erim feegelten. Sier giengen Sie nach ber Stadt Kertschi, wo sich damable ber Capitan Pacha Uffan mit vier Schiffen und neun Galeeren befand, welchen Sie, dem nach Conftantinopel bestimmten rußischen

21 5

auffer=

IO

ausservolentlichen Gesandten, Herrn Oukrainzow, den Uebergang über das Meer zu verstatten, nothigten. Denn die Türken wollten daß er zwar zu kande, aber nicht zur See dahin reisen sollte, und überdem hatte man mit denenselben noch keinen eigentlichen Frieden, sondern nur einen Wassenstillestand auf zwen Jahre geschlossen.

Se. Majeftat fam nach biefer Berrichtung wieber im Berbste zu Moscau an, wo zu Anfang bes Winters der fachfifde Generalmaior Carlowing anlangte: durch beffen Bermittelung die benden Machte eine Offenfifallians gegen Schweden schloffen. Rehmlich Rufland und der König von Pohlen als Chur fürst von Sachsen, nach dem bereits zu Rawa zwischen denen benden Souverains errichteten Bertrage. Diefer Bund ward den 1sten November 1699 zu Preobra-Schenstoy unterzeichnet. Man feste in demfelben feste benen Schweden den Rrieg anzufundigen; iedoch unter der Bedingung, daß der Konig von Doblen felbigen noch in dem nehmlichen Jahre anfangen, ber Czaar hingegen ihn nicht eber ankundigen wurde, bis Br bon feinem aufferordentlichen Gefandten Outrain: Bow entscheidende Rachrichten erhalten batte, indem er anjeht weber Friede noch Baffenftillestand hatte. Es wurde auch noch überbem in diesem Bundniffe ausbrucklich gesagt, daß man nicht nur gegen einander eine befrandige Freundschaft und treuliche Berbindung halten,

und alles entfernen wollte, was solche umstoßen könnter sondern daß man sich auch gegen dem Feind mit der grössten Genauigkeit gegenseitige Hülfe leisten, und niemahls, ohne Einwilligung der andern Parthen, Friedensvorsschläge annehmen wollte. Zugleich ward auch sestgeset, auf was vor Art der Czaar den Krieg in Ingersmannland und Carelen anfangen, und welchen Plan der Rönig von Pohlen mit seinen sächsischen Truppen in Licsand und Esthland befolgen sollte; welcher leßtere dem noch überdem versprach, daß er die Pospolite mit in die Sache zu ziehen suchen würde.

Nachdem nun auf die Art diese Berbindung gesschlossen war; so erklärte der Generalmajor Carlowitz, daß sich bereits zu Riga ein heimlicher Anhang zusammen gethan, von welchem die sächsischen Truppen, sobald sie vor die Stadt kämen, Nußen zu ziehen suchen würzden. Diese Zusammenrottirung war durch einen Liefzländischen Evelmann Zeinrich Parkul, der sich im Gesolge des Generals Carlowitz befand, angesponnen worden. Dieser ward sogleich Se. Majestät vorgesstellet, damit sich Dieselben mündlich von alle dem was dieser Intrigue angieng, unterrichten könnten. Der General aber, nachdem er diese Negociation zu Stande gebracht hatte, erhielt die Erlaubniß zurück zu gehen.

In eben demselben 1699sten Jahre schloß man auch den 16. Junii mit Se. Majestät dem Könige von Dännemark, durch Vermittelung desselben ausserordents

12

ordentlichen Gefandten bes Etaterathe Daul Zeyns einen Vertheidigungstractat; bermoge welches man fich anheischig machte, daß im Falle eine derer verbundenen Machte angegriffen wurde, fo wollte die andere felbige mit allen ihrem Rraften unterflugen, und daß feiner derer benden Souverains, es mochte auch zu einer Zeit fenn ju welcher es wollte, burch feinen Tractat mit einer fremden Macht in Allians treten wollten, der denen gegenfeitigen Berbindungen nachtheilig mare. In einem besondern Artiful aber, ward noch eingerücket, daß dies fer Tractat nur alsbann gultig fenn follte, wann man vorhero mit benen Turfen wurde Friede gemacht haben.

Man seste auch noch in diesem Jahre die Druckeren auf einen beffern Juß. Ja man fieng an, verschies Dene Budger, Die von der Befestigungskunft, dem groben Geschüße, ber Mechanic, ber Geschichte und andern Runften handelten, ju uberfegen, und Calender bruden zu laffen. Gine Schule des Geewesens ward erof net, und die Schulen anderer Biffenschaften und Runfte fiengen nach und nach an eingeführet zu werden. Die Schulen der lateinischen Sprache wurden vermehret, und fur die deutsche und andere Sprachen welche angelegt.

Bu eben der Zeit erlaubte der Czaar feinem Unterthanen auffer Landes ju geben um ben benen Fremden Biffenschaften ju erlernen, welches vorher ben Lebens= ftrafe war verbothen worden. Ja Er gab nicht nur

die Erlaubniß; fondern Er trieb fie auch fogar dazu an.

In diefem Jahre ward auch noch ber Orden bes beiligen Undreas, der der Apostel von Rugland ift, errichtet.

Se. Majestat fiengen auch an die Genehmhal tungen, und die an die andern driftlichen Machte geschriebene Briefe eigenhandig zu unterzeichnen, welches Deffelben Borganger felten thaten, indem fie fich ftatt ber Unterzeichnung eines Pettschaftes bedienten. Sie fanden noch überdem für gut, die alte rußische Rleidung, die mit der polnischen Aehnlichkeit batte, abzuschaffen, und dagegen zu befehlen, daß Dero Unterthanen nach Urt anderer europäischer Bolfer sich fleiden, und sich auch den Bart abscheeren laffen follten.

Ben Endigung des 1699ften Jahres ertheilten Sie ben Befehl auf den erften Jenner ben Reuiahrstag gu fenern, und die Gewohnheit das Jahr den erften Geptem ber anzufangen, mard abgeschaft; Das Giebzehnhum berte hingegen zur Begebung biefer Feyer in der haupt firche ju Moscau festgesehet. Der Erzbischof Stephanus de Refan hielt nach der Meffe eine Rede, und man fang, wie es ben Gelegenheit des Neuenjahres gewohns lich war, das Te Deum zur Danksagung; die Canonen wurden dreumahl gelofet, und auf dem, Krasnaja Ploschtstadt, genannten Plage, mard ein Feuerwerk abgebrannt. In denen vorzüglichsten Dertern ber Stadt Stadt wurden Triumphbögen errichtet, und die Thuren berer Palläste verschiedener großen Herrn waren erleuchtet und mit Fruchtschnuren gezieret.

Der König von Pohlen, nachdem er den Tras ctat, von welchem wir oben geredet haben, gegen die Schweden geschloffen hatte, schickte seine sachfische Truppen, unter Unführung des Generalleutenants von Glemming, nach Curland, und auf die Grenzen von Liefland. Da fich aber der General glemming, um fich in Sachsen zu verhenrathen, von der Armee ent fernet hatte : fo traf felbigen der Generalmajor von Catlowing, ben seiner Unkunft zur Armee aus Moscau, nicht ben derselben an. Er ward daher, um nicht den feftgefehten Zeitpunkt zu verfehlen, genothiget, alle bie Befehle, so er dem General Stemming mitzutheilen hatte, benen andern Generals befannt ju machen. Denn, vermoge bes, mit einigen Lieflandern gemachten Complots, muste man die Stadt Riga überrim peln, und fich durch einen Sturm, mabrend des Weynachtsfests, von derfelben Meister machen. Dieser Unfchlag aber fchlug, wegen ber Bergogerung von Geiten berer Sachsen, fehl. Der General Blemming war abwefend, und die übrigen Chefs hatten nicht hinreichende Kenntniß von dieser Disposition. Da sie nun überdem wegen diefes Punctes nicht mit geborigen Befehlen verfehen waren: fo nahmen fie lange Zeit Unftand からからから

ehe fie fich entschlossen, und dazu ihre einmuthige Genehmigung gaben.

Der General Dalberg, Commandant von Riga, machte unterdessen die nöchigsten Anstalten, und besahl, um den Plas besto besser vertheidigen zu können, die Borstädte abzubrennen; welches die Alliirten ihren Ausschlag zu ändern nöchigte.

Zu Ansang des 1700ten Jahres griffen die sächsie schen Truppen das Rober Schanz geannte Fort an, welches sie auch eroberten, und wo sie den Oberisten Wostromizki zum Commandanten machten. Sie giengen hierauf auf Dünamund los, und belagerten solches, ben welchen Angrissen der Generalmajor Carelowiz todtgeschossen wurde.

Nachdem der General Flemming ben der Armee angekommen war und die Angriffe erneuerte: so capitussirte der Commandant von Dünamund den 25. Merz, aus Furcht, die Stadt möchte sonst durch Sturm erobert werden. Man ließ daselbst als Commandanten den Oberisten Raunitz mit 1200 Mann.

Zu eben der Zeit da man diese Nachrichten von der sächsischen Armee erhielt, kam der Generalmajoe Mendel mit 5000 Mann schwedischer Truppen Rigs du Hulfe, und trieb die Sachsen zurück, die sich auf Vounserboss, in einer geringen Entsernung von Rigs, zurückzogen. Hier machten sie eine Brücke, über welche sie, nachdem sie ihre Canonen ins Wasser geworsen, über

aber die Düna giengen. Da sie aber in der Folge mit 5000 Mann unter Ansührung des Pototzkis aus Litauen verstärket wurden, so legten sie auf der and dern Seite des Users Batterien an, von welchen sie, nachdem sie ihre Kanonen gerichtet hatten, auf den Jeind zu schiessen ansiengen. Der Herzog Serdinand von Eurland war Oberbefehlshaber der sächsischen und litzthauischen Truppen.

Der König von Dannemark, ber von biefen Borfallen Nachricht erhalten, fundigte noch in eben Diesem 1700 Jahre den 26sten Marg, dem Gerzoge von Solftein Gottorp den Rrieg an; und richtete bren Reduten ju Grunde, die gedachter Bergog, durch Bulfe berer Schweden, wider dem Inhalt deren gefchloffenen Tractaten, jum Rachtheile berer Danen, auf benen Grangen hatte errichten laffen. Und ba in Tenningen, unter benen Befehlen des General Bannere. eine fchwedische Besagung lag: so bombardierte felbige ber Ronig von Dannemart, und belagerte folche in ber Folge formlich. Er ward aber ben 3. Junius Diefe Belagerung aufzuheben genothiget, indem er erfuhr daß Die englische und hollandische Flotte, benen Schweden ju belfen, in den Sund gefommen mare, und daß ber Ronig von Schweden mit seinen Truppen, vermit telft gedachter Flotten, in Seeland, nicht weit von Coppenhagen, wohin man bereits einige Bomben ges worfen hatte, landete. Der Konig von Dannemark

ward daher Tenningen zu verlassen genöthiget, und da er diesem vereinigten Kräften zu wiederstehen zu schwach war; so konnte er seine Hauptstadt und seine Staaten nicht anders als durch einen nachtheiligen, den 18ten August zu Travendahl, wider dem mit dem Könige von Pohlen gegen die Schweden errichteten Tractate, geschlossenen Frieden, retten.

Der Rönig von Pohlen, begab sich damahls, mit allen seinen sächsischen Truppen, sowol an Cavals lerie, als Infanterie, im Monath Julius, von seinem Feldmarschall Steynau, und andern Generals begleitet, zu seiner Armee nach Liefland. Ben Damedorf ließ er eine Schiffbrücke über die Düna schlagen, und gieng nebst dem schweren Geschüß über selbige. Die Schweden nahmen ben dieser Gelegenheit die Flucht, und verlohren den Oberisten Rehbinder in dem Gessechte, nebst einigen andern Officiers, und einer großen Anzahl Soldaten, von denen viele todt auf dem Wahlsplaße blieben, die andern aber zu Kriegesgesangenen gesmacht wurden.

Den zoten Julius gieng der König von Pohlen mit seiner Armee, auf die unter Ansührung des General Wellings, auf einer Anhöhe in Schlachtordnung gesstelleten Schweden sos; Er grif selbst an der Spike seiner Cavallerie den linken Flügel des Feindes an, schlug selbigen, und machte viele Kriegesgefangenen. Die übrig gebliebenen Schweden zogen sich nach Rigs.

warb

Augustus versolgte dieselben bis dahin und belagerte die Stadt. Da er aber eben selbige zu bombardieren im Begriffe war: so thaten ihm, der französische, englische und hollandische Gesandte, wegen derer in derselben sich besindenden Kausseuten ihrer Nation Vorstellung. Das Bombardement ward daher zwar aufgehoben, er ließ sich aber dagegen von denen Einwohnern eine starke Brandsschaung bezahlen, wie sich auch solches in denen Neuigskeiten der damahligen Zeit besindet. Hierauf gieng dersselbe auf die Festung Robenhausen los, und ersoberte sie.

Damahls ward der Czaar zu Moscau durch seinen Gesandten Oukrainzow benachrichtiget, daß derfelbe den zien Julius 1700 mit denen Türken unter solgenden Bedingungen auf dreißig Jahre zu Constanttnopel einen Waffenstillestand geschlossen hätten.

- 1) Sollten die denen Turken abgenommenen, und am Ufer des Oniepers gelegenen kleinen Städte, Tavan, Kazikermen, Nastred-Kermen, und Sahis. Kermen zu Grunde gerichtet, und an deren Stelle niemahls weder Städte, noch auch Befestigungen wieder angeleget werden, die Ländereyen aber verblieben, nachdem vorhero die Städte niedergerissen worden, unter türkischer Botmäßigkeit.
- 2) Die Truppen Se. Majestät und die Einwohner könnten sich mit ihrem Canonen, Kriegesvorrath,

vorrath, und allen ihrem Guthern und Geräthsfchaften, zurückbegeben; ohne auf ihrem Marssche beunruhiget zu werden, oder auch weder von benen Unterthanen der Pforte, noch auch denen Tartarn und andern Volkern einige Besschädigungen zu erleiden.

3) Die Stadt Usow mit alle benen kleinen, sowol alten als neuen Städten, von ihrem Gebiete, nebst allen davon abhangenden Länderenen, versbliebe unter der Herrschaft Se. Majestät des Czaars.

Nachdem nun Se. Majeståt diese Nachricht ers halten, und deswegen ein Danksest gesepert hatten: so kündigten Selbige im August 1700 denen Schweden den Krieg an. Sie hatten dieses nicht eher gethan, weil in dem, mit dem Könige von Pohlen geschlossenem Tractate, eingerücket war, daß Sie nicht eher den Krieg ansangen würden, bevor Sie nicht mit denen Türken entweder Friede gemacht, oder doch wenigstens auf lange Zeit einen Wassenstillestand geschlossen hätten. Was aber die Gründe anbelangt die Se. Majeståt zu dieser Kriegeserklärung bewegten: so wird man solche, in dem Mémoire raisonné de la Guerre contre les Suédois, von welchem bereits oben geredet worden, angezeiget sinden.

Noch in eben diesem Monat August siengen die Truppen an aus Moscau zu rücken. Der Generals major Butturlin marschierte den 22ten mit dem Vor-

B 2 trabe,

trabe, mit welchem Corps sich Se. Majestät mit denen benden Garderegimentern Preobraschensky und Somes noweky vereinigten. Die andern aber sollten, sobald es ihnen sich im Marsch zu sesen möglich wäre, solgen.

Se. Majestät gieng den zoten August nach Nowgord, mahrend Ihrem Aufenthalte daselbst, kam der Herzog von Croi an, Ihnen seine Dienste anzubieten.

Der Fürst Trouberkoi, Gouverneur von Mowgorod, der gegen Varwa vorzurücken und selbiges zu bloquiren den Besehl empfangen, verließ Mowgorod den iten September. Ben demselben besanden sich die benden Soldatokie \*) genannten Regimenter, die zu Obristen Romanius Bruce und Johann Roulom hatten, serner die benden Regimenter alte Strelisen von Nowgorod von Jacharias West und von Mironn-Baschew, wie auch die benden Regimenter Strelisen von Pokow deren Chess George West und Ross darlew waren, und endlich alle Adelichen aus dem Bezirke von Nowgorod. Die vier Regimenter Strelissen machten 2184 Mann aus. Gedachter Kürst ersschien den gten September mit diesen Regimentern vor Narwa.

Den

Den 23ten desselben Monaths aber war es da sich das Corps des Generalmajors Zutturlin, ben welchem sich auch die schon oben genannten benden Regimenter Garde besanden, gedachter Stadt näherte. Das Resiment Preobraschensky bestand aus 1698, das von Semenowsky aus 1238, und das Lefortowsky \*) genannte Regiment aus 1018 Mann. Es besanden sich aber noch ben diesem Corps, ausser denen bereits genannten, annoch die Regimenter von Sliwerk, Nounz zer, und Schweden.

Nachdem diese Truppen über den Fluß Marowa gegangen waren, so campiereten solche in der Nähe desselben, dem Lager des Fürsten Trouberztoy zur Seite. Se. Majestät aber erwählten sich ihr Quartier auf einer von diesem Strome gemachten Insel, nahe ben einer Schneidemühle.

Zwen Tage vor der Ankunft Se. Majeståt vor Narwa, kam, so wie es auch Dieselben gewünscht hatten, der Generalleutenant Baron von Allart mit einigen Ingenieur und Artillerieofficiers von Seiten des Königes von Pohlen im Lager an.

Den 29ten ließ Se. Majeståt den Strand des Meeres besehen, inn einen gelegenen Ort zur Erricht tung eines Forts auszusuchen, welches den Feind, nicht unvermuthet von der Seite des Meeres zu kommen, vers hindern könnte.

Den

<sup>\*)</sup> Diefe Regimenter waren regulierte Truppen, bie man, um fie von denen unregulierten ju unterscheiden, alfo nennte.

Das ift ein altes Regiment.

Den zoten rückte die Bombardiercompanie näher an die Stadt, um die Lage der umliegenden Derter zu untersuchen, und um daselbst die Batterien für die Casnonen und Mörser anzulegen. Zu derselben Zeit versließ ein Hauptmann von der Cavallerie, Zoour gesnannt, Varwa, und kam in das rußische Lager. Durch demselben ersuhr man, daß in der Festung 1300 Infanteristen, 400 Bürger und 200 Cavalleristen wären, ingleichen daß sich in der Stadt ein hinlänglicher Borrath an Lebensmitteln und Holz befände, weil sie aber nicht genug Mannschaft in derselben hätten; sozigen sie die Wachen von der Contrescarpe ein, füllten die Graben aus, und rissen die Zugbrücken nieder die von der Seite des Lagers wären.

Den iten October langte der General Weyd mit feiner Division an; selbige bestand aus denen Infanterieregimentern von Verden, Johann Delden, Wilhelm Delden, Vicolaus Bale, Theodor Balc, Allerander Gordon, und dem Dragonerregimente von Golz. Alle diese Truppen campirten von der Seite derer Wasserfälle die jenseits der Stadt sind.

Die Oberbefehlshaberstelle über alles was die Aprochen, die Batterien derer Canonen und Mörser, und die Linien angieng, ward dem Generalleutenant Allart anvertrauet. Noch in derselben Nacht auf dem zten wurde der Ansang gemacht an denen Aprochen zu arbeiten. Der Feind canonirte sehr stark auf die Arbeis

tenden.

tenden. Zwen Mann wurden getodtet, und viere vers wundet.

Den 2ten October that der Feind mit seiner Insfanterie und Cavallerie einen Ausfall; sobald er aber gewahr wurde daß alles gut bewachet war; und sobald man aus denen Aprochen auf ihm Feuer gab, zog er sich nach der Stadt zurücke. Er sieng hierauf aus selbiger an zu canoniren, und auf die Arbeitenden Bomben zu wersen, wodurch vier Mann verwundet wurden.

Den zien fuhr man in der Arbeit fort, die von Se. Majestät besichtiget wurde. An demselben Tage brachte man von Pokow vier und drensig Canonen von Erz, von verschiedenem Calieber, die aber in Absicht derer Lavetten in keinen guten Umständen waren, ins gleichen dren Morser von Erz, aus welchen man nur Steine werfen konnte. Es kam auch eine gewisse Mense von Kriegesvorrath an.

Den 4ten beschäftigte man sich noch mit denen Aprochen von Narwa, und sieng auch noch an dem selben Tage die von Iwan, gorod an.

Den 5ten errichtete man ben Marwa eine Redute und eine Batterie von sechzehn Canonen, ben welchen Arbeiten zwen Soldaten verwundet wurden.

Den sten setzte man die Arbeit ben dieser Batterie fort, und sieng ben der Stadt Jwansgorod eine ans dere von acht Canonen an. Man arbeitete jedoch unsterdessen beständig in denen Aprochen, über welche der

Bombardiersergant Basilius Koroumin die Aussicht hatte; zwen Mann wurden hierben verwundet.

Den 8ten errichtete man ben Jwan, gorod eine Batterie von 8 Stuck Canonen, so die Stadt bestrich. An diesem Tage wurden vier Mann erschossen.

Den 1 iten brachte man von More: gorod 29 Canonen von verschiedenem Calieber, einige Morser, und eine Menge Kriegesvorrath. Es kam auch an demsels ben Tage der Generalmajor Lange, als ausserordentlis der Gesandter des Königes von Pohlen, im Lasger an.

Den 13ten brachte man zwen Morserbatterien jede von acht Stück zu Stande, von denen eine zur Rechzten und die andere zur Linken der Canonenbatterien anzgeleget wurde; auf welche man auch die Canonen zu bringen ansteng; welches, da sie durch Menschen gezogen wurden, viele Mühe kostete, fürnehmlich da die Räder derer Lavetten die alle alt und in übelen Stande waren, unter der Last zerbrachen. Diese Hindernisse liessen schon keinen guten Fortgang der ganzen Unternehmung erwarten.

Den 14ten langte der Marschall Graf von Golos vin mit der irregulairen Cavallerie im Lager an; Selbige bestand aus benen adelichen Moscowiten, und denen von Smolensko, die nebst ihren Bedienten kamen, und 5000 Mann ausmachten. Es kam auch noch an demselben Tage der General Avtonom Golovin mit

benen

denen Regimentern seiner Division an, nehmlich benen Regimentern von Dewsin, Matthaus Treyden, Johann Treyden, Jwaniskoy, Mewca, Bolsmann, Bils, und den Schnewenzschen Dragoners regiment, die zwischen denen Lägern von Truberkoy, und Butturlin, ihren Plas bekamen.

Den 15ten brachte man noch eine Batterie von funfzehn Canonen, und eine andere von acht Mörsern zu Stande.

Den 16ten suhr man mit dem größesten Fleiße in Unlegung derer Batterien fort, und führte auch noch zwölf Mörser und einige tausend Bomben ins Lager.

Den 17ten ließen Se. Majeståt unter eigener Aufsicht, an der linken Seite der Stadt, nahe am Narowa Strome, eine Batterie von acht Mörser anlegen.

Den 18ten warf man zur Probe vier Bomben in die Stadt.

Den 19ten sieng man noch eine Batterie von zwölf Canonen an, nach welcher alle Batterien fertig und mit ihren Canonen besehet waren.

Zu gleicher Zeit machte man die Contrevallationslinie, die Circumvallationslinie hingegen ward nur um dwen Divisionen, nehmlich um die von Weyd und Trubenkop gezogen.

Den 20ten Nachmittages um zwen Uhr fieng man die Canonade und das Bombardement an, die der Feind B5 gleiche

gleichfalls durch eine Canonade beantwortete. Zwanzig Soldaten wurden an diesem Tage getödtet und funfzehn verwundet, unter welchen letztern ein Grenadierhauptsmann war.

Den 2 ten wurden ben der Belagerung von Iwan: gorod zwen Soldaten todtgeschossen und fünse verwuns det; man kuhr fort mit Canonen zu schiessen und Bomben zu wersen, wodurch in der Stadt ein Brand entstand, der aber bald gelöschet wurde.

Den 22ten machte der Feind aus der Stadt eine heftige Canonade auf unsere Aprochen, durch welche dren und zwanzig Mann getödtet und zwanzig verwuns det wurden.

Den 23ten kam ein mit Kauffmannswaaren belabenes Schiff an, auf welchem Armenische Kaufleute waren.

Den 26ten ward der Boyard Boris Scheremestow an der Spike der irregulairen Cavallerie auf dem Weg nach Reval geschieft, mit dem Besehle, den Marsch des Feindes zu beobachten, und von demselben Erkundigung einzuziehen. Nachdem er neun Meilen zurückgeleget hatte, ließ er sich mit einer seindlichen Parzten von 600 Mann in ein Scharmüßel ein, und warf solche über den Haussen. Der schwedische Major Patztul, der Capitainleutenant Andercas und 26 Soldaten wurden zu Kriegesgesangenen gemacht und ins Lager geschickt.

geschieft. In diesem Scharmugel wurden 46 derer Unfrigen getodtet und 72 verwundet.

Der Major Parkul erklärte, daß er durch den Generalmajor Welling, die Rußischen Truppen zu recognosciren, und einige der Feinde auszuheben, wäre besehliget worden. Er sagte ferner, daß sich der General Welling mit einem Corps von 5000 Mann Cavallerie zu Weyzenberg befände, wo er den König von Schweden erwartete, der bald anlangen würde, indem bereits alle schwedische Truppen im Marsche wären.

Den 27ten ward der Fürst Gregorius Dolgos routy als Minister an dem Könige von Pohlen gesendet.

Den 28ten machte man eine Canonade aus der Stadt, durch welche man funf Mann in denen Aprophen tödtete, und achte verwundete. Im Lager des General Weyds wurden funf Mann getöbtet.

Den 3oten ward ein hauptmann und ein Goldat erschossen, und fünf Mann wurden verwundet.

Den 5ten November arbeitete man an der Wieders herstellung derer Batterien, sechzehn Mann wurden gestödtet und zwanzig verwundet.

Den 6ten versammelte man einen Kriegesrath, in welchem einige vorstelleten, daß man bresche machen muste, indem alle Batterien dazu bereit waren. Da man aber ersuhr, daß nur noch ein geringer Vorrath

fchan=

28

3000L

von Pulver und Rugeln vorhanden ware: so wurde man dieses Borhaben so lange aufzuschieben genothiget, bis daß man einen größern Borrath Ammunition wurde ans geschaffet haben.

Man beschloß auch in eben diesem Kriegesrathe, daß man nach Iwans gorod zwen Regimenter Streslißen schiesen wollte, so die Pallisaden zu Grunde richsten, und sich dieses Postens bemächtigen sollten; welsches auch geschahe. In der Nacht vom öten auf den 7ten näherten sich selbige der Stadt, und bemächtigten sich ohne großen Wiederstand derer Pallisaden, ben welscher Gelegenheit nur 23 Mann getödtet wurden.

Den 8ten geschahe ein Ausfall aus der Stadt, ben dem die Strelisen von ihrem Posten gejaget wurden.

Den soten gegen Abend gieng der Bombardiers hauptmann Goumort aus dem Lager zum Feinde über, dem er von dem jesigen Zustande unserer Armee die gesnauesten Nachrichten gab; indem er in dem Regiment Preobraschenskoy, von derjenigen Compagnie Capistainseutenant war, ben welcher Se. Majestät der Czaar selbst, ben Dem er noch überdies in großen Gnaden war, als Hauptmann stand.

Den 13ten bemächtigten sich die Strelißen derer Pallisaden von Iwan gorod von neuen, und zogen eine Linie. Den Nachmittag that man aus der Stadt einen Ausfall, und jagte die Strelißen aus denen Verschanzungen. Eben an demselben Tage befahl auch noch Se. Majestät, alle, ben der Belagerung von Marwa in Seiner Armee dienende schwedischen Officiers, nach Moscau zu schiefen, um sie mit einem höchern Grade, ben die, nicht gegen die Schweden bestimmten Regimenter zu versehen. Die kurz vorher erwehnte Desertion des Hauptmanns Goumort, eines Schweden von Geburth, gab Gelegenheit zu diesem Besehl.

Den 18ten reiseten Se. Majeståt von der Armee nach Now, gorod, theils, um die zur Belagerung von Narwa im Marsch sich besindenden Regimenter geschwinder vorrücken zu lassen; theils und vornehmlich aber, um mit dem Könige von Pohlen, der die Beslagerung von Riga aufgehoben, eine Zusammenkunst zu haben, und über ihre gemeinschaftliche Absichten sich zu berathschlagen; Daher nahmen Dieselben auch den Marschall Grafen von Golowin, der Minister derer auswärtigen Angelegenheiten war, mit sich, die Ansührung der Armee aber ward dem Herzog von Croi, und dem Generalcommissario Fürsten Johann Dolgoroucki überlassen.

Mach Schliessung des zu Travendahl mit dem Könige von Dannemark errichteten Friedens, sehte der König von Schweden, um Riga zu Hulfe zu kommen im Stande zu seyn, ohne Aufschub seine Truppen nach der Stadt Pernau in Liesland über. Da Er aber ersuhr, daß sich die sächsischen Truppen zurück.

gezogen:

gezogen: so entschloß er sich, Marwa zu entsetzen. In dieser Absicht setzte er sich mit achtzehntausend Mann im Marsch, (einige sagen daß es weniger gewesen,) und langte den 18ten vor diesem Orte an.

Den 19ten des Morgens zwischen 10 und 11 Uhr grif er den Posten derer Strelisen an. Da nun Ihre Corps, aus Mangel der Wissenschaft, einige Ruthen eines vom andern in einer einzigen Linie gestellet waren: so durchbrach er ohne großen Wiederstand die Linie, warf die Tunbezkopsche Division über den Hausen und brachte sogar einige Negimenter, von denen Divis sionen von Weyd und Golowin, welche sich neben der Trubezkopschen befanden, zum Weichen.

Zu gleicher Zeit, nachdem sich vorher der Zerzog von Croi, mit dem Generalleutenant Allart, und dem durch den Könige von Pohlen ben Se. Majestät dem Czaar geschickten Generalmajor Lange, wie auch der Oberiste derer Garden Blumenberg, die mit einis gen fremden Officiers und ihren Bedienten aus denen Berschanzungen gegangen waren, verabredet hatten: so übergaben sich dieselben auf ihr Ehrenwort an dem schwedischen Oberisten Grasen von Steinbock, der sie ins Lager führte. Ob sie aber gleich derselbe sehr höstlich begegnete: so unterließ er doch nicht ihnen ihre Degens und andere Wassen abzunehmen.

Der Feind theilte hierauf seine Armee, und marschierte mit einem Theile derselben gegen die Division des

General Werds, mit dem andern aber gegen die vom General Golowin. Die Truppen des General Werds wurden in Unordnung gebracht, und ein Flügel wich, jedoch nöthigten solche den Feind sich nach einem harts näckigen Gesechte zurückzuziehen. In diesem Gesechte ward der General Werd und viele Oberisten von seiner Division gesährlich verwundet. Hätte unsere Cavallez rie ihre Schuldigkeit beobachtet: so konnte man noch den Sieg hossen. Allein so hielt selbige nicht einmal den Choc aus, sondern nahm sogleich die Flucht, und schwamm durch den Mann verschlang.

Ben der Division des General Golowins rif auch die Unordnung in denen neuen Regimentern ein. Sie nahmen baber in der allergroßeften Berwirrung Die Flucht gegen bie über den Marowa Strom geschlas gene Brucke, Die eine Urt einer ftillftebenden Brucke war, beren Balken fich burch Taue unter einander vers banden, die aber wegen der Menge von Menschen, so wol Soldaten, als auch anderer in einer noch größern Ungahl, entzwegriffen. Ben diefem Unglucke verlohren Wir viele Leute und Bagage. Da aber der Feid bis gegen ben Poften berer benden Regimenter Garde bors ructe: fo ward berfelbe aufgehalten, und das Gefechte dauerte ben dem Strome bis in die Nacht. Der zwente Theil der feindlichen Truppen der die Division von Weyd angriff, vereinigte sich nunmehro auch mit dem erften, erstern, man verhinderte aber denselben dennoch weiter vorzudringen, und das Feuer sieng an, sich wegen eins brechender Nacht, zu verringern.

Machdem es nun recht sinster geworden war: so sendete der Generalcommissarius Fürst Dolgoroufs mit einmüthiger Uebereinstimmung derer andern Generals, den Fürsten Rosslowsky und den Major Pil an dem Könige mit der Bitte ab, dem Blutbade ein Ende zu machen. Der Fürst Rosslowsky aber ward, ehe er noch zum Könige kommen konnte, in der Finsterniß erschossen, und der Major Pil durch dieselbe genöthiget zurückzukehren.

Man sieng hierauf ben denen schwedischen Truppen an den Ruckmarsch zu schlagen, daher sie dann zu schiefsen aufhörten.

Noch in der nehmlichen Nacht vom 19ten auf den 20ten aber, sendete man von Seiten sämtlicher Generals den General Butturlin an dem Könitze ab, um für den solgenden Tag einen Wassenstillestand und einen strepen Nückzug zu erhalten. Worauf die schwedischen Generals demselben auf Besehl und in Gegenwart ihres Könitzes antworteten, daß die Rußischen Truppen, wann sie nur ihre Artillerie zurückliessen, sich ohne Gesahr den solgenden Morgen mit ihren Wassen und Fahren zurückbegeben könnten.

Der Generalmajor von Butturlin kam hierauf in die Division von Weyd, um sich nach dem Zustande derselben

derselben zu erkundigen, fand aber den General, wie auch einige Oberisten derselben, gefährlich verwundet; daher er zu denen andern Generals ging, um ihnen die erhals tene Nachricht zu überbringen.

Rurz hernach wurden Unsere sämtlichen Generals ben dem Adnitze zu kommen eingeladen, und der Bersgleich ward selbst unter königlichem hohen Worte bestätztiget; Vermöge welches man dann die ganze Artillerie soderte, welche die Schweden auch in denen Verschanzungen wegnahmen; Der Adnitz sagte hierauf: "Dieszweil wir schon eure Artillerie hinter uns haben, so sind zwir nicht verbunden sie euch wiederzugeben. Man bat zwar Denselben, wenigstens die Regimentscanonen wiesderzugeben, von welchen er auch sechse versprach, man erhielte sie aber nicht.

Den 20ten des Morgens, sieng unsere Armee an, nachdem sie eine neue Brücke gemacht hatte, dem Bergleiche gemäß, zurückzugehen. Die Division des Gesneral Golowins, bey der sich auch die beyden Regismenter Garde befanden, gieng ohne die geringste Vershinderung über selbige. Sobald sich aber die Division von Weyd im Marsch seize, sieng der Feind an derselben nicht nur ihre Fahnen und Gewehre, sondern auch sogar ihre Rleidung zu nehmen. Den andern Tag schickte der König seinen Generaladjudanten Lagerkron nebst einen Escadron Cavallerie, mit dem Besehle an Unsere Gesnerals, sie gesangen zu nehmen, und bey dem Gouvers

6

neur Sorn nach Marwa zu führen, welches auch aus geführet wurde.

Sie famen in einen großen nicht gebeißten Saal, wo man ihnen eine ftarte Wache gab. Sier blieben fie bis auf die Racht ohne einige Nahrung zu haben. Den Abend aber ward ein jeder von ihnen, unter einer febr starten Bewachung, in ein befonderes Quartier gefüh-Es befanden sich daselbst der Bergog von Croi, ber Generalleutenant Allart, und alle die andern fo fich mit ihnen ergeben hatten. Gie murben wie Rriegesgefangene gehalten, und jeder unter ihnen hatte einen Officier der fie nicht aus benen Augen ließ, und Tag und Racht zwen Schildwachen vor ber Thure. Ja man nahm ihnen fogar alles mas fie hatten; Und ob fie fich gleich ben bem Ronitge befragten warum man nicht Wort hielte: so zoge man sie boch beswegen zur Berantwortung, daß die Commiffarien die Caffe der Armee mit sich genommen batten, beren man boch in bem geschlossenem Tractate feine Erwehnung gethan. Generals und übrige fich ben benenfelben befindenden Officiers sendete man hierauf als Rriegesgefangene nach Reval, wo man sie, um sie nach Stockholm zu bringen, einschifte. Wahrend ihres ganzen Aufenthaltes zu Marwa und Reval wurden sie sehr schlecht unterhalten.

Hier ist die Liste bieser gefangenen Officiers:

Der Generalfeldmarschall Bergog von Croi.

Der Grand Maitre d'Artillerie Fürst Alexander Frenetiski.

Der Generalcommiffarius Fürst Johann Dolgoroucki.

Der General von der Infanterie Uwtonom Golowin.

Der General von der Infanterie 21dam Weyd.

Der Gouverneur von Nowgorod Fürst Johann Trubenki.

Der Generalmajor Butturlin.

#### Oberisten:

Carl Jwanigki. Golz.
Wilhelm von Delden. West.
Johann Gordon. Peter le Sort.
Allerander Gordon. Blumberg. \*)

#### Oberistleutenants:

Gordon.
Balzer.
Der Fürst Demetrius Meschtschersky.
von Witten.
Majors — — 6
Fauptleute — — 14

<sup>\*)</sup> Diefer legtere wurde nicht feinen Poffen um fich jum Feins zum Kriegesgefangenen gemacht, be zu begeben. er verließ noch vor ber Schlacht

| Peters des Großen. 37                                   |
|---------------------------------------------------------|
| Derer Gebliebenen.                                      |
| Oberisten 1                                             |
| Ingenieurs — — 1                                        |
| Adjudanten 2                                            |
| Sauptleuce — — 3                                        |
| Bedienten des herzogs von Croi und anderer Ge-          |
| nerals — — 9                                            |
| Ben der Belagerung von Marwa befanden sich              |
| bon unserer Artillerie drey und sechzig Batteriestucke, |
| die man von Morogorod und Pokow dahin gebracht          |
| hatte, von welchen viere 48 und 30 Pfündige, sechs      |
| und zwanzig 24 und 18 Pfundige, und die übrigen         |
| 12, 10, und 6 Pfündige Rugeln schoffen.                 |
| 25 Mörser von 120 und 80 Pfündigen                      |
| 7 Zaubigen von 40 Pfündigen                             |
| und funfzig Regimentecanonen von 3 Pfun-                |
| bigen Rugeln.                                           |
| Es ift also unwiedersprechlich, baf die Schweden        |
| über Unsere Truppen, die noch nichts als sehr wenig     |
| in Ordnung gebrachte Soldaten maren, einen Sieg er-     |
| hielten. Denn ben diefer Schlacht mar von benen als     |
| ten Regimentern blos das Lefortowskische (welches       |
| man sonst das Regiment von Chepelew nennete,) und       |

Die benden Garderegimenter, die nur ben denen benden

Belagerungen von Usow gewesen waren, niemahls aber

ein Gefechte im frenen Felde, noch vielweniger mit re-

gulairen Truppen gefeben hatten. Bon benen andern

@ 3

Regi

38

Regimentern, einige Oberiften ausgenommen, waren Die Officiers sowol als Soldaten, wie Wir folches oben bereits gesagt haben, nichts, als nur noch Recruten. Wann man nun zu allen diefem, noch den großen Mangel derer Lebensmittel bingufeget, der durch die übele Witterung, fo alle Zufuhre verhinderte, erreget murde: fo fann man mit Recht fagen, baf es vielmehr ein Rinberspiel, als ein ernsthaftes Gefechte war, wo die Runft nothig gewesen ware. Ift es daber wol zu verwunbern, baf alte, geubte, und erfahrne Scibaten, uber solche Truppen wie wir die Unsrigen vorstellen, die Oberhand behalten haben? Es ift zwar mahr, baf Uns diese Miederlage einen empfindlichen Rummer verurfachs te, und an einem glucklichern Fortgang in ber Bufunft fast verzweifeln ließ; ja es ward dieselbe von Uns, als ein Beweiß bes aufferften Bornes Gottes angefeben. Erforschet man aber die Absichten des himmels; fo erfennet man, bag Une diefelbe vielmehr vortheilhaft gewefen. Dann hatten Wir damable, da Wir fo menig in der Rriegeskunft und Politic unterrichtet waren, einen Sieg über die Schweden davon getragen , in welchen Abgrund wurde Une biefes Gluck in ber Folge nicht haben fturgen fonnen? Singegen fam biefer Gieg benen Schweden ben Dultawa febr theuer zu fteben, ob fie gleich-fo viel Geschicklichkeit und Ruf hatten, daß fie bon denen Granzosen die Geißel derer Deutschen ges neunet wurden. Wir hingegen wurden nach biefem großen

großen Berlufte, ber ein mahres Glud fur Uns war, genothiget, Unfere Thatigfeit ju verdoppeln, und Uns fere aufferften Rrafte anzuwenden , durch Unfere Bors ficht den Mangel der Erfahrung zu erfegen; und auf die Urt war es auch, daß der Krieg fortgefeßet murde, wie man es in ber Folge diefer Geschichte feben wird.

Nach der Niederlage von Marwa marschierten Die Regimenter in Berwirrung gegen die Grenzen. Der Befehl fie wieder zu versammeln und in guten Stand zu fegen, ward baber bem General Fürften Repnin er theilet. Es war derselbe eben damahle von benen Mis 30wifa genannten Stadten, mit feiner Divifion, und einem alten Boutivetoy genannten Regimente, ju Mowigorod angekommen, und richtete seinen Marsch nach Marwa. Er erfuhr aber unterwegens das sich Jugetragene Ungluck, und kehrte auf Befehl Se. Majeståt von Camra nach Mowigorod zurücke.

Der General Fürst Repnin, nachdem er die ben Narwa zu Grunde gerichteten, und nach Mowigos rod zuruck gekommenen Regimenter, daselbst die Du fterung batte pafieren laffen, fand:

| In der Division von Avtonom<br>Golowin nehst denen bezden | Anzahl<br>der Mannschaft |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Regimentern Garde -                                       | 11628                    |
| In der Division des General Weyds                         | 9040                     |
| In der Division des Gouverneurs                           | NATIONAL PROPERTY.       |
| von Mow-gorod Sürsten Trubent                             | 9 2299                   |
| <b>第十四日中国中国中国中国中国中国中国中国中国</b>                             | 22967                    |

C 4

In dieser Belagerung kamen daher von denen Une strigen um, theils in denen Verschanzungen, theils aber auch auf dem Wahlplaße, in dem Narowa Strome, und während dem Rückmarsche nach Towgord, sowol durch Kälte als Hunger, 5800 bis 6000 Mann. Die irregulaire Cavallerie aber, nachdem sie durch den Fluß geschwommen war, büßte, ausser denen Ersosses nen, weiter keinen Mann ein.

Der Feind verlohr ben dieser Gelegenheit, nach dem Gerüchte das damahls herungieng, bennahe 3000 Mann; man kann iedoch den Verlust desselben, wegen der Niederlage so Wir erlitten hatten, nicht genau bes stimmen.

Die benden Divisionen von Weyd und von Golowin wurden hierauf nach Pokow gesender. Weil
aber diese benden Generals waren zu Kriegesgesangenen
gemacht worden: so wurde dem General Boris Scheremetow, von dem bereits oben geredet worden,
die Oberbesehlshaberstelle über selbige ertheilet; dem
Genneral Fürsten Repnin hingegen anbesohlen, die
Winterquartiere mit denen neuen Regimentern zu Nowyord, wo er auf einige Zeit Gouverneur ward, zu
halten.

Man schickte auch einige Partheyen Truppen sowol von Now-gorod und Pokow, als von Ladoga und Gdow aus, um die Feinde zu beunruhigen; eben so wie man auch von ihrer Seite, um eben dieser Ur-

sache willen, einige Parthepen in das Gouvernement von Ladoga und Gdow, und gegen das Kloster Petcheroki sendete. Sie thaten uns jedoch keinen sond derlichen Schaden, indem sie nur einige Flecken und Dörfer in der Gegend von Ladoga und dem Klosster Petcheroki, deren Einwohner die Flucht nahmen, abbrennten. Unsere Kosacken hingegen verzursachten ihnen, durch ihre Einfälle von Seiten des Petcherokischen Kloskers in Liesland, einen nicht gezuingen Verlust, indem sie die Einwohner entweder tödtesten oder aushoben.

Man erhielt die Nachricht, daß der Könity von Schweden, der von Marwa nach Derpt gegangen war, in denen dasigen Gegenden seine Winterquartiere genommen hatte, und daß er seine Truppen exercierte und vollzählig machte.

Se. Majeståt aber, Die nicht geschwind genug sich eine Zusammenkunft mit dem Rönige von Podslen verschaffen konnte, hielt für gut nach Moscau zu gehen, um daselbst gewisse Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Sie reiseten daher noch denselben Winter mit denen Regimentern Garde von Now-gorod nach Moscau. Ben Dero Ankunft in dieser Stadt gaben Selbige den Besehl, eine gewisse Anzahl Glocken von allen Kirchen und Klöskern, aller großen Städte im ganzen Reiche zu nehmen, und aus denenselben Mörser und Canonen zu gießen; welches auch noch während biesem

Diesen Winter bewerkstelliget wurde. Man goß 100 Batteriestücke, und 142 Feldstücke von 6 und 3 Pfündigen Rugeln, welches zusammen 242 ausmacht; serner zwölf Mörser von denen sechse 360 Pfund und sechse 120 Pfund schossen, nebst 13 großen Saus büzen, welche Artillerie man im Frühjahre nach Nowsgord abgehen ließ. Zu gleicher Zeit ertheilte man auch dem Bojar, Fürsten Boris Galizin, den Besehl, eine gewisse Anzahl von Dragonerregimentern vollzählig zu machen. Es ward dieses noch in eben diesem Winter angesangen, in welchen zehn Negimenter, iedes von 1000 Mann, errichtet wurden.

## Oberiften ben Diefen Regimentern waren;

Der Fürst Mikita Meschetscheroki.

Simon Kropotow.

Der Fürst Johann Ewow.

Allerander Mouline.

Unastasius Ostaphiew.

Mowifow.

Dolouektow.

Joanow.

Dumont.

Michael Zibinn.

welche Regimenter 1701 nach Potow an dem General Scheremetow gesendet wurden.

Zu Mowegord errichtete man auch zwen Regis menter, deren Oberisten

Devgerin und Morelli

waren. Diese Regimenter befanden sich zu Mowigo-

tod und Ladoga.

Washrend des Aufenthalts Se. Majeståt zu Moscau, schloß man den 12ten Jenner 1701, durch Bermittelung derer Minister, einen Tractat mit dem Kösnige von Dännemark. Bon Seiten Rußlandes arzbeitete an demselben der Bonard, und Canzelenpräsident der auswärtigen Angelegenheiten, Theodor Alexiewits Golowin; von Seiten Dännemarks aber, ward dem ausserrebentlichen Gesandten desselben, Paul Zeins, diese Negociation ausgetragen.

In diesem Tractate ward sestgesehet; daß Dånz nemark zum Diensten Rußlandes dren Regimenter Insanterie und eben so viel Cavallerie schicken wollte; und daß im Falle ein Krieg zwischen Frankreich und denen Alliirten Schwedens, nehmlich England und Zolland, ausbrechen sollte, alsdann der König von Dännemark, alle seine Kräste zu Wasser und zu Lande, gegen dem Könige von Schweden anwenden würde. Ob aber gleich wenige Zeit nach diesem, mit dem Könige von Dännemark geschlossenem Tractate, der Krieg zwischen Frankreich, England und Zolland (1702) ausbrach: so sendere der König von Dännemark den noch keine Truppen; sa er begieng nicht einmal die gestingssen.

ringsten Feindseeligkeiten gegen Schweden, bis hach der entscheidenden Schlacht ben Pulcawa, wie man solches in der Folge sehen wird.

Den 3 iten Jenner reiseten Se. Majeståt von Moscau, um mit dem Könige von Poblen zu Birze eine Zusammenkunft zu halten. Es solgten Selbige den Postcurs durch Mojaisk, Wiasma, Dorogosbouge, Smolensko, Witepok, Pologk, Druia, Dünabourg, und kamen den 16ten Februar zu Birze an, wo Sie den König von Poblen sahen.

Den 20ten Februar ging Se. Majeståt der Ronig von Pohlen von Birze nach Tünamund, wo eine sächsische Garnison war, und von da nach Mitau.

Den 25ten kamen Dieselben wieder von neuen von Mitau nach Birze zuruck, da dann die benden Souverains, den zwischen ihnen geschlossenen Tractat, genehmigten; der den 26ten Februar unterzeichnet wurde. Der Czaar versprach in demselben an dem Könige von Pohlen 200,000 Thaler zu geben, und ihm 15 bis 20,000 Mann Infanterie, nebst einer gewissen Anzahl Ammunition, zu senden.

Den 27ten reisete Se. Majeståt, um die Bes dingungen des Tractates zu erfüllen, von Birze nach Moscau, woselbst Sie den 8ten März anlangten. Gleich nach Deroselben Ankunft befahlen Sie dem General Fürsten Repnin, die Truppen zu versammeln

unb

und ohne Aufschub benen Sachsen zu Hülfe zu kommen. Diesem Besehle gemäß, verließ der Prinz noch im Monath März, mit 19 Regimenter Infanterie, Nows gorod, und richtete seinen Marsch, um sich mit denen sächsischen Truppen zu vereinigen, nach Riga. Es besanden sich aber damahls gedachte Truppen unter denen Besehlen des Feldmarschall Steynaus in Liesland, nahe ben Rokenhausen, wo die Rußischen Wölker den 21ten Junii anlangten.

Man sendete auch an dem Rönige von Pohlen die in dem Tractate sestgesetzen Subsidien von Moscau, und die Ammunition von Smolensko.

In eben dem 1701ten Jahre verließ der König von Schweden im Monath Man Derpt, und mars schierte mit 25,000 Mann gegen den Düna Fluß, wies der die bereits erwehnten sächsischen Truppen, und pols nischen Hulssvölker. In Liefland, nahe ben Derpt aber, ließ er den Generalmajor Schippenbach mit einem Theile seiner Truppen.

Man erhielt von dem Fürsten Repnin die Nachricht, daß der Marschall Steynau den 23ten Junis
mit denen andern Generals einen Kriegesrath gehalten
habe, in dem ausgemacht worden, daß man, um
sich gegen die Ankunst des Feindes in Sicherheit zu
sehen, eine Verschanzung auswersen wollte. Es wurs
den daher zu dieser Arbeit 4000 Mann Rußische Sole
daten besehliger, die man täglich wechselsweise durch eben

46

Peters des Großen.

Den sten ging der König von Schweden ploss lich in aller Frühe, ben Riga, auf einer Schiffbrücke, mit 14,000 Mann über die Düna; schlug die Sachs sen; und eroberte ihre Bagage. Auf diese Nachricht ließ der Fürst Repnin, so die Artillerie ben sich hatte, seine Truppen, zu die vom General Rebel vorrücken. Dieser General aber zeigte demselben den Besehl des Marschalls, vermöge welchen sie zusammen campiren, und sich ihm nicht weiter nähern sollten; indem der Marschall, nach dieser Niederlage auf sie zu marschierte, um sich mit ihren Truppen zu vereinigen.

Diese Order ward befolget. Der Zeldmarschall kam an, und hielt einen Kriegesrath; In welchem auszgemacher wurde, daß die rußischen und sächsischen Truppen, um Proviant zu haben, sich auf einige Zeit nach Busk in Curland, gegen die Grenzen von Pohlen, zurückziehen sollten, daß man aber zwen sächsische Regimenter, nehmlich ein Dragoner, und noch ein reguliert Regiment, wie auch ein reguliert Regiment Russen zurücklassen wollte.

Die Truppen setzen sich daher den 1 ten Julius im Marsch; den 12ten aber, da sie ben einem kleinem Strome, und nur noch eine und eine halbe Meile von Busk entsernt waren, machte die sächsische Cavallerie auf einmal halte, weil dieselbe erfahren, daß sich der Feind

vier Rußische Regimenter ab, um die, auf denen Passen nach Kiga gestelleten sächsischen, Truppen zu versstärken, und denen Schweden den Eingang in Tursstärken, und denen Schweden den Eingang in Tursstand zu verwehren. Diese vier rußische Regimenter, die vor und hinter sich sächsische Truppen hatten, campirsten 10 Werste von Riga.

Den sten Julius ersuhr der Marschall Steynau, daß der Rönig von Schweden mit seinen Truppen von Derpt in die Gegend von Riga angesommen wäre, und daß derselbe den Vorsaß hätte, von der Seite von Riga über die Düna zu gehen, und in Curland einzudringen.

Diesen Nachrichten, und dem was ihm Unser General der Fürst Repnin berichtet hatte, zusolge, marschierte der Marschall Steynau mit seinen sächsischen Truppen gegen die Schweden. Er gab zugleich dem sächsischem Generalmajore Rebel die Ordre, mit dem Negiment der sächsischen regulirten Truppen zu solgen, und dem Fürsten Repnin den Befehl, vier rußische Negimenter in denen Verschanzungen zurückzulassen, die Teldartillerie aber, und die übrigen Truppen ihm zuzussichen. Welches auch den andern Tag geschahe.

Vom 8ten auf den 9ten dieses Monaths campierte der General Fürst Repnin acht Meilen von Riga. Der General Rebel aber rückte weiter vor, und kam zu Bust, bessen er sich bemächtiget, befände; Daher sie sich bann nach Birze zu gehen entschlossen, wo sie auch den igten ankamen.

Hierselbst hielt man den andern Tag einen Kriegessrath, in dem entschieden wurde, daß sich der General Fürst Repnin, aus Mangel des Proviants zu Birze, nach Dünaburg zurückziehen sollte.

Man ersuhr eben damahls, daß acht Regimenter schwedischer Truppen in Mitau eingerücket, und unvermuthet auf die Magaziene des Königes von Pohlen gefallen wären; daß sie sowol dieselben, als auch die Königliche Canzeley geplündert, und alle sich dasselbst aushaltende kranke und verwundete Officiers gestödtet hätten.

Da sich aber noch die sächsischen Truppen zu Birze befanden: so setzte sich der Ronig von Schwesden, der zu Mitau und Busk, wo er starke Brandsschaftungen gehoben, Besahungen gelassen hatte; mit dem größesten Theile seiner Truppen, die sich damahls auf 30,000 Mann beliesen, im Marsch, und ging auf Brize los.

Sobald als der Marschall Steynau hiervon benachrichtiget wurde; ward derselbe Rokenhausen, wors aus er zuvor alle Einwohner und Artillerie gezogen hatte, in die Luft zu sprengen, und sich nach Pohlen zurück zu ziehen genöthiget. Der General Fürst Repnin aber marschierte mit denen rußischen Truppen gegen die Grenzen von Rußland; ging durch Druia und Opotschna um sich nach Pokow zu begeben und sich mit denen Truppen des General Scheremetows zu vereinigen. Hier langte er auch den 15ten August an. Das nach Kokenhausen abgesendet gewesene Regiment aber stieß, auf dem Marsche, ohnweit Pokow, zu Demselben.

Bu eben der Zeit erhob fich eine große Uneinigkeit zwischen denen Doblen, und dem Cardinal Primas Raziewety; der, nachdem er die schwedische Parthie ergriffen, im Nahmen ber ganzen Pospolite an dem Ronige von Schweden schrieb, und ihm versicherte, daß weder er, noch die Pospolite, sich in dem, von ihrem Konige unternommenen Rriege, mischen murben. Durch Cabalen, und andere heimliche Bege aber, lud, und bath fogar ber Drimas, mit Uebereinstimmung des Hauses Sapiha, den Konig von Schweden, nach Pohlen zu kommen. Worauf Derfelbe antwortete; Die er wol mufte, daß ihr Ronitt, ben Rrieg unrecht maßiger Beife, ohne Ginwilligung ber Pospolite, und wieder den zwischen Schweden und Pohlen obwaltens ben Tractat, führte; welches ber Pospolite großen Nachtheil verursachen konnte. Er riethe dabero, die Pohlen dabin zu vermögen, daß sie ihrem Ronige die Krone nahmen, und versicherte zugleich, daß er benen Unternehmungen der Pospolite nicht nur nicht zuwieder

49

50

senn, sondern vielmehr die zu denenselben nothige Hulfe noch hergeben wurde. Er schrieb auch über eben den Gegenstand an die ganze Pospolite, welchen Brief er dem Peimas, mit der Bitte zuschickte, daß er denen Pohlen, alles was er ihm sagte, bekannt machen, und zu demselbigen ihre Einwilligung zu erhalten suchen möchte.

Nachdem nun der Primas dieses Schreiben des Roniges von Schweden erhalten hatte: so suchte er in der That den Inhalt desselben auszusühren. Er sing daher, gemeinschaftlich mit denen Sapihas an, einen genauen Brieswechsel mit dem Könige von Schwesden zu unterhalten, und sich durch öffentliche Aushehungen Mühe zu geben, die Pohlen auf die Seite dieses Monarchen, gegen ihrem eigenen Rönig zu lenken.

Man erhielt hierauf die Nachricht, daß der König von Schweden die Stadt Birze erobert, und in selbiger viele Artillerie, und andern Kriegesvorrath gesunden hätte. Im Monath October ließ derselbe von seinen Truppen die Winterquartiere in Curland beziehen; er selbst aber ging mit sechs tausend Mann nach Liefsland, wo er im Monath December, den Commandanten von Dünamund, zu capituliren nöthigte.

Es befanden sich in dieser Festung sächsische, und rußische Truppen, welche lettern der Fürst Repnin unter Befehlen des Oberistleutenants Schwarz zurücksgelassen hatte. Man ließ dieselben zur See nach Colberg,

berg, und von da nach Sachsen gehen, von wo sie der König von Pohlen zu der rußischen Armez sendete.

Auf die instandigen Bitten derer Pohlen, die durch die listigen Ranke des Primas und seiner Anhänger gesschahen, sing der König von Pohlen an, seine Trupspen aus diesem Neiche zu ziehen. Da aber die Pohlen, die nicht von einerlen Meinung, und in zwen Parthenen getheilet waren, gar keine Maasregeln zu ihrer Vertheisbigung nahmen: so hatten die Schweden eine sehr gunsstige Gelegenheit, ohne den geringsten Wiederstand in das Königreich einzudringen.

Da nun zu gleicher Zeit das Haus von Oginski in Litthauen, mit einigen Familien dieses Großberzogthums, unter andern denen von Jazanko und Belozeri sich verabredet hatte: so wiedersetzen sie sich dem Hause von Sapiha, und brachten starke Partheyen zusammen. Hieraus entstand ein innerlicher Krieg und häusiges Blutvergießen.

Alls die Parthen derer Oginskis über die Gegens seitige die Oberhand hatte, ward der Sohn des Setts mann Sapibas umgebracht. Die Sapihas wollten sich öffentlich der Herrschaft des Königes von Pohlen entziehen, und verlangten daher die Hulfe des Königes von Schweden; den sie in Pohlen einzurücken ers suchten. Es sendet ihnen auch Derselbe mit Vergnüs

gen 6000 Mann Cavallerie, gegen welche Oginoti 12,000 Mann Litthauer anführte.

Da der Konig von Schweden die ansehnliche Bermehrung diefer Truppen erfuhr: fo feste fich Der: felbe in Perfon, mit feiner Armee, um nach Littauen zu geben, im Marsch. Er begegnete im Monath December ben Smorydi den Oginsti, ben er zu weichen, und mit Berluft zu fliehen nothigte. Der Konig vers folgte ibn, und hielt fich unterwegens in einem, bem Saufe Oginsti jugeborigem Dorfe auf. Diefer Berr schickte einige Leute mit dem Befehl dabin, daß fie in Dem Quartiere des Koniges Feuer anlegen follten, melches auch ausgeführet wurde, und dem Konige einige Unruhe verurfachte.

Es ließ hierauf Derfelbe feine ganze übrige Urmee aus Curland und Liefland nach Littauen ruden und Dafelbft Quartiere nehmen. Er fing auch an, von denen Die ihm zuwider waren, farte Brandschagungen zu beben, und brannte eine große Angahl von Dorfern ab. In Curland aber befahl er benen Ginwohnern bie Stadte Mitau und Libau zu befestigen. Nach bem Einmarsche Deffelben in Pohlen, ward Er von bem Drimas, und benen Sapihas nebst ihrem Anhange gebethen, weiter vorzuruden, um den Ronig von Doblen vom Throne zu stoßen.

In eben demfelben Jahre, ward ber Churfurft von Brandenburg nebst Seiner Gemablin, zu Ronigs: Königsberg als König von Preussen gefronet. Man schickte daher den herrn Geheimderath Baron von Prinzen, um diese Nachricht an Se. Majestat zu überbringen; Die, um den Ronig und die Ronigin in diefer Burde ju erkennen, und Denenfelben desmes gen Glud zu munichen, Ihren Gefandten herrn von Ismaylow, der sich damahls am Danischem hofe befand, nach Berlin fendeten.

Damable erfuhr man, daß die schwedischen Truppen nach Archangeln geben, und diese Stadt angreif: fen wollten. Dem Gouverneur dieses Ortes ward das ber ber Befehl zugefchicket, an dem Malaija Dwinka genannten Strome, eine Citadelle fur eine Garnifon bon taufend Mann zu erbauen, und gegen dem Ginfall, bon welchem man ihn benachrichtigte, auf seiner Sut zu senn.

In eben diesem 1701ten Jahre begab sich auch, um die Truppen beffer in Ordnung zu bringen, Se. Majeståt wehrend des Sommers nach Nowgorod und Detow. Dieselben lieffen diese Derter, so gut als es Ihnen die Zeit erlauben fonnte, befestigen, und kamen im herbste wieder nach Moscau zurud. Die Regimenter Garde folgten Denenselben diefen Sommer nach Mongorod.

Bon dem Wonwoden von Archangeln Fürsten Aleris Prosorowsky lief die Nachricht ein, daß im Monath Julius funf schwedische Fregatten und zwen

Jagten

Jagten sich daselbst hatten sehen lassen. Drey von dies sen Fregatzen und eine Jagt legten sich gegen dem Dorfe Rouskowa über vor Anker; Zwen von diesen Fregatzen und eine Jagt aber, kamen dren Stunden vor Mitsternacht in dem Beresowkoeschen Meerbusen der Dwisna; machten einige Kriegesgefangene, und tödteten den Ueberrest derer Soldaten so sich daselbst zur Bewachung des Einganges in dem Meerbusen befanden; und aus einem abgeschickten Truppe von funfzehn Mann, unter Ansührung eines Officiers bestanden.

Die Schweden gingen also durch die Beresowskoe genannte Mündung. Sobald sie aber in die kleine Dwina kamen, wo man die neue Forteresse errichtete: so versammelte der Major Gwotowky die unter seiner Aufsicht habende 700 Mann Soldaten, schiffte sie in kleine Schiffe ein, und ging mit selbigen auf die schwes bischen Schiffe los.

Die schwedischen Fregatten gaben Feuer, wodurch viele von Unsern Soldaten theils verwundet, theils aber auch getödtet wurden. Sobald aber die Kanonade von denen Batterien der neuen Forteresse, und das kleine Gewehrseuer von denen Schiffen ansing; so verhinderte solches den Feind weiter vorzurücken. Ja eine Fregatte und eine Jagd wurden sogar in Grund gebohret. Einis ge von denen zur Equipage gehörigen Leuten warsen sich in kleine Bote und gewannen so die See, denen auch die andere Fregatte solgte; die übrigen aber ersoffen mit ihren

ihren Schiffen. Man nahm also die Fregatte, auf der ein Leutenant und vier Soldaten erschossen worden war, und in welcher man 13 Canonen, 200 Canonenkugeln, 850 Platten Cisen, 600 Pfund Bley, und fünf Flage gen fand.

Die dren Fregatten und Jagd aber, so nicht in die Mündung gegangen waren, ingleichen die aus der Dwina entslohene Fregatte, blieben gegen dem Dorfe Roustowa über in der See, wo sie die Häuser und Braueren abbrannten, und hierauf unter Segel gingen. Da man denn ersuhr, daß auf dieser kleinen schwedischen Flotte, in allen 1000 Mann gewesen waren.

Nachdem man die im Grund geschossenen Schiffe aus dem Wasser gezogen hatte: so führte man selbige mit niedergehangener Flagge nach Archangeln, wo man die Rußische Flagge aussteckte.

Auf die von diesem Gesechte erhaltene Nachricht, bekam der Woywode Für? Prosoroweky den Bessehl, daß er das, denen Schweden abgenommene Schiff ausbessern; und an einem bequemen Ort stellen; unter denen Officiers, so sich ben diesem Gesechte besumben, eine Erhöhung vornehmen; denen Soldaten aber Geld austheilen lassen sollte.

In diesem 1701ten Jahre beunruhigte man ben Feind, durch die aus der Stadt Pokow gesendeten Parthenen, gar sehr, indem selbige die Lieständischen Landguther zu Grunde richteten. Es geschahe dieses

barum, daß man den Feind sich zu zertheilen nöthigen, und seine Angriffe verhindern wollte, die man mehr fürchtete, als er die Unsrigen zu fürchten nöthig hatte. Unter vielen kleinern Gesechten, ist solgendes das merkwurdigste.

Den 4ten September sendete der General Schese remetow von Pokow seinen Sohn Michael Scheres metow, der, nachdem er über den Fluß Vibowka gesgangen war, den 600 Mann starken Feind, unter Anskührung des Major Rosens, ben dem Dorse Riapina antraf, und schlug. Der Major Rosen selbst, nebst achtzig Mann, wurde zum Kriegesgefangenen gemacht; drey Standarten aber; zwey Canonen nebst Ammunition; und eine große Anzahl von Flinten erobert, und die ganze Bagage erbeutet. Ben diesem Scharmüskel entkam vom Keinde niemand als ein Kähnrich.

In eben diesem Jahre ward der General Scheres metow, zu Ende des Decembers durch die Rundschafter benachrichtiget, daß sich seindliche Truppen, unter Ansührung des Generalmajor Schlippenbachs, nahe ben Derpt besänden. Diesen Nachrichten zusolge, seste sich derselbe von Pokow, mit 8000 Mann, sowol an Cavallerie, als Infanterie im Marsch, und nahm die nothige Feldartillerie mit sich. Er sendete hierauf eine starke Parthen voraus, um auf das genaueste von der Stärke des Feindes unterrichtet zu seyn. Dieses Destachement kam gar bald mit einigen Liestländern zurück,

die den Bericht erstatteten, daß der Generalmajor von Schlippenbach, sich mit 7000 Mann, sowol an Cavallerie als Infanterie, vier Meilen von Derpt befände.

Der General Scheremetow sing hierauf an seisnen Marsch zu verdoppeln, und sendete von neuen eine starke Parthen voraus, so einer seindlichen begegnete und selbige angrif. Nach einen lebhasten Gesechte beshielten die Unsrigen die Oberhand, und machten eine große Anzahl Kriegesgesangener, daß auch keiner vom Feinde davonkam.

Man stellte die Kriegesgefangenen dem General Scheremetow vor, der, nachdem er die genauesten Nachrichten von dem Zustande des Feindes von denensselben eingezogen hatte, gerade auf ihm zu ging. Er begegnete ihm hierauf den Iten Januar 1702, dren Meilen von dem Orte wo er vorhero gewesen war naher gegen die Unstrigen zu, ben dem Oorse Eresser. Der Feind war bereits in Schlachtordnung gestellt, und ließ sich sogleich mit denen Unstrigen in ein Gesechte ein.

Da Unsere Truppen noch neu, und wenig exercivet, auch die Canonen noch nicht angekommen waren; so brachte der Feind solche in Unordnung und zum Weichen. Sobald aber die Unserigen ihre Artillerie hatten; so hielten sie seine Hike auf, und wusten, nachdem sie sich von neuen in Schlachtordnung gestellet hatten, sich ihm mit solchem Nachdrucke zu wiedersesen, daß sie demsels

ben, nach einem Gefechte von vier Stunden, ihnen das Schlachtfeld und die Artillerie zu überlassen, und die Flucht zu nehmen nothigten; da er dann noch von ihnen einige Meilen verfolget wurde.

Der Feind verlohr in diesem Gesechte den größes sten Theil seiner Truppen. Allein über 3000 Totte wurden auf dem Schlachtfelde gefunden, und seine ganze Bagage ward unsere Beute.

# Bu Rriegesgefangenen wurden gemacht:

Der Oberifte Enchild.

Der Oberifte Liven.

Der Major Molt.

Der Rittmeister Wrangel.

Der hauptmann Paden.

Der hauptmann Daberg.

### Die Leutenants:

Zaroungen.

Sunt.

Guels.

Der Fahnrich Willhelm von Stigen,

6 Unterofficiers.

350 Gemeine.

#### Erbeutet wurden:

Acht Sahnen und Standarten, und vier Regis

Bon denen Unstigen blieben ohngefehr 1000 Mann auf dem Plate.

Die feindlichen Regimenter so ben dieser Action sich befanden, waren folgende:

## Das Cavallerieregiment

Des Oberisten Wachmeisters, welches aus denen ades lichen Companien zusammgesetzt war.

Des Oberiften Enchild, fo ein finnlandisches mar.

Des Generalmajor Schlippenbachs, so ein liestandis sches war.

Des Grafen Stenibocks.

Des Oberisten Brands.

Ein Bataillon unter Anführung bes Majors Breffe.

### Un Infanterie, bas Regiment

Des Oberiften Kampenhausen.

Des Oberisten Zardi.

Des Oberiften Titte.

Ein Bataillon des Oberiften Live und

Ein Bataillon des Oberiftleutenants Stackelberg.

Dieses ersochtenen Sieges wegen ward zu Mossen ein Danksest geseyert, wobey ein Canonens und Mousquetenseuer gemacht, und ein großes Jeuerwerk absgebrannt wurde. Der General Scheremetow ward dum Seldmarschall ernennet, und erhielt den St. Unsdreas Orden, der ihm durch dem Bombardierleutes nant Alexander Menzikowübersendet wurde; desgleis

chen wurden sowol die Majors, als auch die Subalternen Officiers, nach ihrem verschiedenen Nange, belohnet.

Eben damahls fing man auch an das Arsenal in dem Aremel zu Moscau zu bauen.

Se. Majestat die zu Moscau ersuhren, daß der Feind die Absicht habe, im Monath May eine Flotte nach Archangeln zu senden; sesten sich mit denen fünf Bataillons Garde dahin im Marsch.

Es ward auch der Okolnitschey \*) Peter Uprasin, der sich mit einer gewissen Anzahl Truppen zu Lasdoga befand, benachrichtiget, daß der Schwedische Bice Admiral Tummers, von Reksholm oder Orechek (Nocteburg) aus, mit großen und kleinen Schiffen \*\*) auf dem See von Ladoga kreußte, um unsere Flecken, Dörfer und Rlöster, die sich an desnen Usern dieses Sees besinden, zu Grunde zu richten.

Der Okolnitschey Peter Apraxin, sens bete daher den Oberisten Tritow mit seinem Res gimente, auf drenßig Schiffen, nach dem Gouvers nement von Rekoholm, wo derselbe einige Dorfer zu Grunde richtete. Da er aber auf dem See dem Vice Admiral selbst begegnete, so ließ er sich mit demselben in ein Gesechte ein. Ob nun zwar der Oberiste in dies sem Gesechte todtgeschossen wurde: so verbrannten dens noch noch die Unsrigen zwen derer feindlichen Schiffe \*), schossen eines derselben im Grund, und eroberten zwen, so mit sechs Canonen besetzet waren.

Eben gedachter Okolnitschey Apraxin, versams melte im Monath Julius die Truppen ben Ladoga, und marschierte mit diesem Corps gegen dem schwedischen General Romiart, nach Ingermannland. Er bes gegnete demselben ben dem Flusse Igiora, wo sich Unssere Truppen sogleich mit der seindlichen Cavallerie in ein Gesechte einliessen, die sie, da die Insanterie zu ihrer Unterstüßung nicht zur rechten Zeit angekommen war, das Feld zu verlassen nöthigten; worauf sich dieselbe gegen ihre Infanterie zog, und Uns einige Bagage-wagens überließ.

In diesem Scharmußel verwundete und todtete man eine große Anzahl Schweden. Kriegesgefangenen wurden gemacht:

Der Hauptmann Baron Ogli Sieben Unterofficiers und 95 Reuter.

Den andern Tag wich der General Aroniart gesen das Dorf Dudorowekaia, und marschierte hiers auf mit allen seinen Regimentern nach Kanzi, der Okolnitscher Apraxin aber gegen den Fluß Nasa.

Den 15ten Julius sendete der Seldmarschall Scheremetow von Pokow den Generalmajor Golz, nebst

<sup>&</sup>quot; Otolnitschey, ift ber Rahme einer Bedienung.

<sup>\*\*)</sup> In Rufland nennet man diese Art von kleinen Schiffen Schwan.

<sup>\*)</sup> Diefe Schiffe werden von benen Schweben Scheute genennet.

roke Gero oder Peipus See, der den 19ten Julius, vier schwedischem Varquen auf diesem See begegnete. Der General ließ sich sogleich mit dem Feinde in ein Gesfechte ein, und eroberte eines dieser Schiffen, (so Visvat hieß) nebst denen Canonen und der Ammunition, welches aber unvermuchet in die Lust flog, und zu Gruns de ging.

Den 17ten Julius ward der Marschall benachs richtiget, daß der Generalmajor von Schlippenbach von neuen die Truppen und die Feldartillerie versammelte, und sich dem Dorfe Savya näherte. Es seste sich daher derselbe diesem Nachrichten zusolge, um dem Feinde entgegen zu gehen, im Marsch. Ein starkes Destachement wurde vorausgeschicket, das die seindliche Avantyarde, so sich hinter einem gesährlichen engen Passe sestechement, nachdem es durch den engen Pass gesgangen war, über den Haussen wurf. Der Major so sie ansührte, ein Leutenant, und sieben und zwanzitz Reuter wurden zu Kriegesgesangenen gemacht.

Unsere samtliche Truppen gingen hierauf, zum Angrisse des Feindes, durch das Desile. Der Feind entsfernte sich aber mit solcher Geschwindigkeit, daß er sogar in dem Dorfe Platora etwas Bagage zurückließ; Er ging hierauf über den Amowyea Fluß, dessen Brüste er abbrach, und an dessem gegenseitigem User er, um

Silver Carry To a day of the day of the State of the

benen Unstrigen ben Uebergang über demselben zu vers wehren, eine gewisse Anzahl Canonen aufpflanzte; da er sodannn fortsuhr sich zurückzuziehen.

Unfere dren Regimenter langten unterdessen ben dem Amowyea Flusse an, iagten den Feind von dem gegenseitigen User, schlugen eine Brücke, und sendeten, nachdem sie über selbige gegangen waren, Cosaquen, Cartarn und Calmucken nach, ihm zu verfolgen. Ja sie selbst solgten ihm durch dren großen Desiles, und holten ihn endlich, ben dem Dorse Zumolowa ein, welches sunfzehn Werste von dem erwehnten Flusse entsfernt war.

Der Feind stellte sich sogleich in Schlachtordnung, und griff, sobald er Unsere Avantgarde erblickte, selbige in der Absicht an, sie von dem großen Corps abzuschneiden. Denn, Unsere übrige Truppen, hatten wegen derer Desiles, der Avantgarde nicht so geschwinde solgen können. Dieses nothigte daher selbige, sich wieder gegen die Desiles, um sich mit dem Hauptcorps zu vereinigen, zurückzuziehen.

Der Marschall so dieses gewahr ward: sendete swar die benden Oberisten Bour und Oerden, mit des nen Cavalleriesregimentern, der Avantgarde zu Husse; die aber, da sie den Feind nicht aufhalten konnten, ebenfalls zu weichen genöthiget wurden; da ihnen denn derselbe, zwey Canonen, drey Zaubüzen von Erz, einige Sahnen und etwas Bayaye abnahm.

Sobald

Sobald aber der Marschall dieses Ungluck ers
fuhr: so rückte derselbe sogleich mit denen Infanterieres
gimentern an. Die Oberisten Lim, Augustow und
Schweden waren die ersten so mit ihren Regimentern
ankamen, und mit dem Feinde, nachdem sie durch das Des
silee gegangen waren, alsbald zu fechten ansingen. Sie
hielten auch denselben, bis zu der Ankunst derer übris
gen Infanteriesregimenter auf, nach welcher er, von vorne
und in der Seite angegriffen, und durch den Benstand
Gottes, das Schlachtseld zu verlassen genöthiget wurde.

Die Uns abgenommenen Sahnen, Artillerie und Bagage, ward ben dieser Gelegenheit nicht nur wiesbererobert, sondern man todtete auch von dem Feinde so viel Leute, daß der wenige Ueberrest, nach der Stadt Vernau zu fliehen sich gezwungen sahe.

Der Marschall aber, so die Infanterie zurückgetassen hatte, verfolgte denselben mit einigen Dragonerregimentern, holete ihn einige Meilen von gedachter Stadt wieder ein, und schlug ihn von neuen.

Ben dieser Gelegenheit erbeuteten Wir von dem Feinde:

Canonen:

fechse von Erg neune von Eisen.

Sechzehn Sahnen. Sünf und zwanzig Trommeln. Ausser denen zwer Canonen und drey Zaubigen die er Uns vorher wegenommen hatte.

Bu Krieges : Gefangenen wurden gemacht:

Der Oberiste Brakel.

Der Oberiftleutenant Blazenap.

Ein Major.

Fünf Capitains.

Runf Leutenants.

Bin Quartiermeifter.

Meun Seldwebel.

Drey und zwanzig Unterofficiers.

Sunfzehn Corporals.

Seche und dreysig Cavalleristen.

Lin Dragoner.

Zweyhundert acht und dreyfig Soldaten.

Bennahe die ganze übrige Infanterie blieb auf dem Plaße, und die Cavallerie nahm, wie schon gesagt wors den, die Flucht gegen die Stadt Pernau.

Bon denen Unstrigen blieben der Oberiste Line, 3ehn Officiere, und ohngefähr vierhundert Soldaten und andere, auf dem Plake.

Bermunder wurden; der Oberiste Sabe Augustow, verschiedene Officiers, und einige hundert Gemeine.

Der Marschall hielt sich mit seinen Truppen nach diesem Siege ben bem Dorfe Zumologa auf; von wo

er Partheyen, das platte Land zu verheeren, ausfendete.

Ausser einer größen Menge von Dörfern, wurden folgende Derter zu Grunde gerichtet; nehmlich Karstouz, Zemelt, Smirtin und Cacobor.

Den 22ten Julius marschierte der Marschall, nachdem er über den Umowigea Fluß gegangen war, auf dem Rigaischem Wege bis zu dem See Wiliana.

Den zten August ging derselbe mit seinen Truppen durch das Dorf Berepskaya, und marschierte auf dem Weg nach Marienburg weiter. Durch ausgesendete Rundschafter ersuhr er, daß sowol zu Marienburg, als auch in dem Dorse Menzella, sich viele seindliche Truppen aushielten.

Diesen erhaltenen Nachrichten zufolge, ging er den zien dieses Monaths auf das Dorf Menzella los, wo sich ein Oberistleutenant mit Cavallerie, Infanterie, und Canonen befand.

Der Oberiste Wadbolskop, ward mit einem Resgimente vorausgeschicket, der auf seinem Marsch einen schwedischen Capitain zum Kriegesgesangenen machte, und seinen Trupp zerstreute.

Bey seiner Ankunft im Dorfe fand er das seindliche Corps in einem steinernen Hause, welches durch einen um dasselbe gezogenen Graben mit Pallisaden, befestiget war. Der Oberiste belagerte zwar solches, ließ aber auch zugleich dem Marschall melden, daß man mit einem Regimente die Sache nicht ausführen wurde.

Den sten kam daher der Marschall selbst mit seinen Truppen ben dem Dorse an, und besahl, daß man mit denen Canonen auf die Bescstigung schiessen sollte. Durch diese Canonade verschafte man denen Dragonern die Gelegenheit, gegen die Pallisaden vorrücken, und selbige abhauen zu können. Der Graben ward hierauf gesüllt, und die hölzernen Gebäude in Brand gesteckt; da sich dann der Feind auf Gnade und Ungnade ergab. Hundert und acht und sunstzig Mann wurden in der Versschanzung zu Kriegesgesangenen gemacht, und vier Carnonen nebst Almmunition erobert.

Durch diese Kriegesgefangenen ersuhr man, daß ber Generalmajor von Schlippenbach, die Absicht hatte, mit denen, seit der Schlacht ihm noch übrig gesbliebenen Truppen, nach der Stadt Wolmar zu geshen; wo sich bennahe tausend Mann schwedischer Truppen nebst Artillerie befanden.

Der Marschall schiefte daher unter Anführung des Generalmajors Werden vier Regimenter gegen Wolmar; Er selbst aber ging mit dem Ueberreste von Cavallerie und Infanterie nach Marienburg.

Den 14ten August ruckte Derselbe gegen bem, ben dieser Stadt sich befindenden See, und befahl die Aprochen zu machen. Man errichtete auch einige Ca-

nonen = und Morfer-Batterien, von denen man Bomben zu werfen, und Brefche zu schiessen anfing.

Den 20ten August kam der Generalmajor Wersden mit seinen unterhabenden Truppen von Wolmar zurück, und berichtete dem Marschall, daß er ben der Stadt eine gewisse Anzahl Feinde gefunden, die sich aber nach einer schwachen Gegenwehr auf Gnade und Ungernade ergeben; und daß er zwen Canonen, nebst einisgen Fahnen erobert, und die Stadt zu Grunde gerichtet hätte.

Zu eben derselben Zeit hatte man auch eine Parthen gegen Riga ausgeschickt, die fünf Meilen von der Stadt, eine seindliche, von funszig Reutern; unter Anführung des Grasen Dalbergs; eines Sohnes des Gouverneurs von Riga, antraf, und selbige ausseinander sprengte. Ein Feldwebel und einige Reuter wurden zu Kriegesgefangenen gemacht.

Während, daß dieses vorging, hatte man schon auf dem See ben Marienburg, um die Stadt zu stürmen, für jede Brigade Flößen zubereitet; welches den Feind zu capituliren, und die Stadt, unter der Bedingung, daß die Einwohner aus selbiger ziehen könnten, den andern Morgen zu übergeben nothigte.

Da aber Unsere Truppen, vor dem bestimmten Beitpunkt, auf denen Floßen gegen die Stadt anrückten; so hatten dieselben eine heftige Canonade auszustehen. Sie erklähreten daher, daß sie nicht um die Stadt zu stüre

men; fondern nur in Befig zu nehmen, vorrückten; word auf man zu schieffen auf borte.

Der Major Til, Commandant des Plaßes, kam nebst zweien Capitains, die Stadt nach der Capitus lation zu übergeben, in Unser Lager; Vermöge dersels den singen auch Unsere Truppen bereits an, ein, und die Einwohner auszuziehen; Als der Hauptmann Wulf, und ein Fähnrich \*) von der Artilleri, in das Pulvermasgazin gingen, in selbigem Feuer anlegten, und sich in die Lust sprengten; wodurch verschiedene, sowol von Unsern als ihren Leuten, getödtet wurden. Daher denn auch die Garnison und Einwohner, den, in der Capitulation ihnen zugestandenen frenen Abzug, nicht erhielssen; sondern zu Kriegesgefangenen gemacht wurden.

Man nahm hierauf die Canonen und alles was sich in der Sortresse befand, die Sortresse selbst aber, nachdem sie vorhero war zu Grunde gerichtet worden, verließ man.

Zu Kriegesgefangenen wurden gemacht: Der Major Til Commandant des Ortes.

Acht Zauptleute.

Zwey Commissarien.

356 zum Soldatenstande gehörige Leute von verschiedenem Range.

32 Linwohner und

men;

22 Canonen wurden erobert.

E 3 Dorauf

<sup>&</sup>quot; Diefer lette jog felbft feine Frau mit Gewalt binein.

Worauf der Marschall Scheremetow wieder nach Dokoro zurückschrte.

Der König von Schweden, der sich in Litzthauen aussielt, vermehrte, wie man benachrichtiget wurde, in diesem 1702ten Jahre, seine Kräfte täglich, und brachte verschiedene poblnische, und litthaussche Fäuser auf seiner Seite. Von denenjenigen hingegen, die ihm zuwieder waren, sieß er sich starke Contributionen bezahlen, wodurch Er so viel Geld einnahm; daß Er nicht nur keines zu Bezahlung Seiner Truppen, aus Schweden kommen zu lassen, mehr nöthig hatte; sondern daß Er sogar noch das Ihm übrig gesbliebene dahin senden kommte.

Ob aber gleich wehrend seines Ausenthaltes in Litthauen, die Litthauer es nicht wagten, sich gegen Ihm öffentlich zu erklären: so machten dennoch, denen Nachrichten zufolge, verschiedene Parthenen Litthausscher Truppen, unter Ansührung des Wischnewerzei, Oginski, Zaranka und Anderer, Streiserenen gegen Demselben.

Das vorzüglichste Gefechte geschahe zwischen dem Zettmann Wischnewerki und dem Schwedischen Generale Zoummereherlm; welcher testere geschlagen; und nebst sechs Rittmeisternzu Kriegefangenen gemacht wurde, auch 4000 Schweden auf dem Plate ließ.

Ginige gute pohlnische Patrioten, die die Verheerungen sahen, so der König von Schweden in Pohlen anricht

anrichtete, und zugleich von dem Vorhaben desselben, weiter in dem Königreiche vorzurücken, unterrichtet waren, schickten Demselben Abgeordnete entgegen. Er aber wollte, bis zu Seiner Ankunft zu Grodno, von keiner Vorstellung reden hören, sondern sendete selbige ohne Antwort zurück.

Der Cardinal Primas Ranjewelly, kam in demsfelben Jahre, blos in der Absicht nach Warschau zum Könige, um Denselben zu bewegen, ein gemeinschastsliches Bündniß mit denen Schweden, und der Pospolite zu schliessen, und sich gegen Rusland zu erklästen. Er stellte Ihm alle die großen Bortheile vor, die Er durch dasselbe erhalten könnte, und zeigte Ihm dagegen auf der andern Seite alles, was Er von dem Könige von Schweden zu befürchten hätte. Dieser Monarch wollste aber hierzu dennoch nicht seine Einwilligung geben.

Er suchte vielmehr den Frieden zwischen denen Häusern von Oginski und Sapiha wieder herzustellen, indem Er diesem lettern Genugthung versprach. Durch die Cabalen des Cardinal Primas aber, ward dieses Unternehmen vereitelt.

Da sich nun noch derselbe überdem um dem Kosnige befand; so berichtete er dem Könige von Schwesden alles was vorgieng. Er bat Denselben zugleich von neuen, den gesaßten Anschlag, den König von Poblen vom Throne zu stoßen, auszusühren; zu welchem Ende, er Ihm weiter in Poblen vorzudringen aurieth.

Diefem Berlangen bes Primas und feiner Unbanger zufolge, feste fich auch ber Bonig von Schweden, von Litthauen nach Poblen im Marsch, und fing an gegen Warschau vorzuruden.

Sobald ber Ronig von Pohlen hiervon benache richtiget ward; ging Derfelbe von Warfchau nach Cracau, und gab zur Zusammenberufung der Pospolite Univerfalien beraus , die dem Drimas und feiner Pars then febr miffallig maren.

Er befahl auch, um der Pospolite seine Wohls gewogenheit zu bezeugen, und um alle Urfache zur Rlage gu entfernen, feinem fachfifthen Truppen fich aus dent Monigreiche zu begeben, und auf einige Zeit nach Sachsen zu geben: jedoch follten sie sich daselbst vollzählig machen, und fich bereit halten, wieder von neuen nach Doblen einrucken zu fonnen.

Den i iten Man ruckte ber Konig von Schwes den an der Spife von funf hundert Mann Cavallerie, und einigen hunderten von der Parthey derer Sapibae, in Warschau ein. Die schwedische Urmee folgte bemfelben gar balbe, und ließ fich eine große Contribus tion an Belde, und an Lebensmitteln zur Unterhaltung berer Truppen geben. Wenige Zeit nachher famen auch noch der Drimas, und der Kron: Schafmeifter Lefchtobynsti, (ber Bater Des Stanielaus,) bafelbit an.

Der Konig von Schweden, hatte mit Denenfelben wegen der Detromsferung des Koniges 2111 Diefons quitus quitus eine Unterredung, in der fie Demfelben von Diefer Unternehmung nicht nur nicht abriethen; fondern Ihn noch bathen, felbige auszuführen.

Deters des Großen.

Damahls waren nur zwen auswärtige Miniffer zu Warschau, nehmlich ber Umbassadeur von granks reich, und der Gefandte von Preuffen; Die andern waren ben dem Konige von Pohlen zu Cracau.

Der König von Pohlen gab hierauf von Cras cau aus seinen sächsischen Truppen den Befehl, sich dieser Stadt zu nabern. Daber sich dann 20,000 Mann von denenselben, die fich mit 12,000 Mann Rrontruppen vereinigten, ju bem Konige begaben. Mit diesen vereinigten Rraften marschierte Derfelbe get gen die Schweden, und hielt sich ben Pingow auf.

Sobald der Konig von Schweden diefes erfuhr; fo ructe Derfelbe fogleich mit feiner gangen Armee, die aus 18,000 Mann bestand, aus Warschau, und mars schierte gegen dem Konige von Pohlen.

Den 19ten Julius begegnete er Demselben ben Dingow, wo sich der Ronig von Pohlen, nicht nut auf die benachbarten, gut mit Canonen gespickten, Uns boben, festgesethet batte: sondern wo Er auch noch von verschiedenen Morasten umgeben mar.

Der Konig von Schweden aber, ohne auf die vortheilhafte Stellung des Königes von Pohlen zu achten, naberte sich benen sachsischen Truppen, (untet denen eine große Anzahl von Pohlen war;) und befahl

Militar.

denen Seinigen ihre Fronte in einem halben Cirkel zu verändern.

Die Sachsen, so dieses sahen; glaubten and fänglich, daß es nur ein kleines Detachement wäre, und liessen denen Schweden daher alle Zeit sich in Ordnung zu stellen. Da sich aber die Schweden mehr näherten: so verbreitete sich ein Schrecken unter denen sächsischen Truppen.

Man schoß nur zwennal mit denen Canonen, um das Zeichen zu geben, zu denen Wassen zu greissen, hatte aber nicht mehr die Zeit den dritten Schuß zu thun. Der General Flemming ging zwar mit zwen Regimentern Cavallerie auf die Schweden los, aber ohne den geringsten Erfolg. Er ward verwundet und die Schweden den sielen denen Poblen auf den Hals.

Da man diesen nun fälschlich zu verstehen gegeben hatte; daß die Sachsen und Schweden sich zu ihrem Verderben verstünden: so verließen sie gar balde den Wahlplaß, und zerstreueten sich, nachdem sie nur sechszig Todte gehabt hatten.

Die Schweden sielen hierauf auf den sächsischen linken, durch dem Seldmarschall Steynau commandierten Flügel. Sie wurden zwar gleich anfangs von demselben in Unordnung gebracht; sesten sich aber gar bald wieder, und brachten hierauf zuerst die Bataillons des linken Slügels, und hernach die sämtlichen säche siehen Truppen in Verwirrung, die daher, nachdem

2 3

sie 4000 Mann auf dem Plate gelassen hatten, die Flucht nahmen.

Auf die Art gewannen also die Schweden die Schlacht, und eroberten zugleich die ganze Artillerie und Bagage.

Es wurden jedoch von benenselben eine beträchtstiche Anzahl verwundet und todtgeschossen; der Zerzog von Zolstein, ein Verter des Königes von Schwesden, ward nuter andern so stark durch eine Canonenstugel verwundet, daß er zwen Stunden nachher den Geist ausaab.

Nach dieser unglücklichen Schlacht ben Pinnow, fam der Ronig von Pohlen nach Cracau zurück; wo er Recruten ausheben und seine Armee vollzählig machen ließ.

Der König von Schweden hingegen, der zur Bermehrung der seinigen, 8000 Mann aus Pommern erhalten hatte, seste sich im Marsch, und kam den i iten August zu Eracau an. Er sand aber daselbst nicht mehr den König von Pohlen, der bereits durch einen andern Weg nach Warschau gegangen war. Hieß gedachter König den französischen Ambassadeur Geron, der sich berühmt hatte, viele Pohlen dahin vermocht zu haben, einen französischen Prinzen auf dem Pohlnischen Thron zu sessen, in Verhaft nehemen; und sendete denselben mit dem Vesehl auf die Schiesische Grenze, ihn von da abreisen zu lassen.

STATE OF THE PARTY OF

Gebachter Umbassadeur von Frankreich that zwar dem Könige von Schweden auch den Vorsschlag, einen von deuen französischen Prinzen auf den Pohlnischen Thron zu sehen. Der König von Schweden aber, ob Er gleich den König August durchaus vom Throne stoßen wollte: war dennoch, weil er beständig die Absicht hatte einen Pohlen auf demselben zu erheben, mit diesem Vorschlage nicht zue frieden.

Im September versammelten sich die Pohlen, aus vielen Palatinats und Gouvernements, denen Universalien zufolge, zu Sendomir, welches zwanzig Meilen von Cracau entsernet ist. Sie richteten aber, da sie in Parthenen gegen die Senateurs getheilet war ren, nichts aus, was ihnen hatte nühlich son können. Man sührte den Bonwoden Ralischky in das Rolo ein, der aber, ob er gleich schon ernannter Ambassadeur ben dem Rönitze von Schweden war, dennoch daselbst ermordet wurde. Da denn die Senateurs, die unter sich Consoderationen entstehen sahen, nach Hause zurückkehrten.

Wehrend des Aufenthaltes des Königes von Schweden zu Cracau, bot Demselben, der Amsbassadeur des Hoses zu Wien, Lingendorf genannt, die Vermittelung seines Souverains an. Der Kösnig von Schweden aber, der weder Friede wollte, noch auch mit dem Vorschlage zufrieden war; gab zu verstes

verstehen, daß Er von aller Vermittelung fren zu senn wünschte. Er hob hierauf eine Contribution von 100,000 Thalern zu Cracau, zog große Summen von denen benachbarten Städten, und seste sich wieder nach Warschau im Marsch.

Der König von Pohlen, der von dem Marsche Desselben benachrichtiget wurde, stohe nach Pohlnisch Preussen, und schlug unterwegens ein schwedisches Detachement, dem Er begegnete.

Der König von Schweden hatte die Rengierde eine Compagnie Walacher anzusehen. Er befahl ihe nen, um zu wissen wie sie den Feind angriffen, nach ihrer Urt, mit allen Mandvers, so sie wehrend einem Gesechte zu machen pflegten, zu ererciren. Er selbst seite sich an ihre Spisse und grif sein Lager an, hatte aber ben dieser Gelegenheit das Unglück vom Pserde zu fallen, und sich im Gesichte, an denen Füssen, und an verschiedenen Orten des Leibes, stark zu verwunden; Welches Ihm dann auch nöthigte, einige Zeit das Zimmer zu hüten, und sich vor keinem Mensschen sehen zu lassen. Daher sich überall das Gerüchte von seinem Tode verbreitete. Gleich nach seiner Wiedersperschen Tode verbreitete. Gleich nach seiner Wiedersper auf Sendomir zu.

Sobald als sich die Witterung veränderte, ließ der Rönig von Schweden, von seiner Armee die Winterquartiere, zu Warschau, Janow, Razimierz,

Sendo,

tallions

ACCUPACE.

Sendomir, und benen umliegenden Gegenden nehtnen; hob febr ansehnliche Summen Geldes, und verlangte Lebensmittel zur Unterhaltung Seiner Truppen.

Der König von Pohlen aber brachte den Winter zu Thoren zu, und Seine Truppen waren in pohlnisch Preussen in denen Winterquartieren.

Noch in eben dem 1702ten Jahre, sendete der Rönig von Pohlen, der wol einsahe, daß Er einen surchtbaren Feind auf dem Halse hatte, und die Wanstelmüthigkeit derer Pohlen kannte, den Graf Fiszthum an dem Rönige von Schweden. Durch demselben ließ Er dem Rönige, den Frieden unter der Bedining andiethen, daß Demselben alle Kriegeskosten wiedererstattet werden sollten, und Ihn zugleich ersuchen, den Frieden, in Vetracht der alten Verwandschast die unter Ihnen Beyden wäre, einzugehen. Der Rösnig von Schweden aber, weit entsernt in dem Friedenzu willigen, wollte nicht einmal von demselben reden hören.

Der Czaar gab während seines Aufenthaltes zu Archangeln den Befehl, die Mündung der Droina durch Batterien und Verschanzungen zu besestigen. Es ward auch an dem User des Meeres eine neue Fortresse errichtet, der der Nahme Nowaia. Dwinka gegeben wurde.

Zugleich erhielt auch der General Fürst Repnin die Ordre mit seiner Division, und denen beyden Bas tallions Garbe, nach Ladoga zu marschieren, und die Artillerie dahin bringen zu laffen.

Da nun Se. Majeståt zu Archangeln die gewisse Bersicherung erhalten hatte, daß die seindliche Flotte baselbst nicht mehr anlangen wurde: so schisten sich Die: selben, mit denen funf Batallions Garde, auf zehn Schiffen ein. Viere derselben waren rußische, die sechs übrigen aber hollandisch und englische besonders hierzu gemiethete Schisse.

Für dem Kloster Sclowersti wurde vorben geses gelt, und an dem Dorfe Ruchtschei angelandet; Da man dann durch Wüssenenen, und einen sehr steinigten Boden, nach dem Dorse Powenas ging. Hier schisste man sich wieder von neuen, auf besonders hierzu zuber reitete Schiffe ein, und secgelte durch den Onega See und den Fluß Swir, die an das, in der Nähe des Ladoga Sees gelegene Dorf Cermara. Diese Fartspward in fünf oder sechs Tagen, indem die Nächte bestänz dig am Anker zugebracht wurden, glücklich geendiget.

Se. Majeståt wollte zwar auf dem See bis nach Ladoga fahren, wegen des wiedrigen Windes aber, mußten sich Dieselben, von Cermara aus dis Lados ga, wo Sie den sten September anlangten, zu Lande zu gehen entschliessen.

Der General Fürst Repnin, war daselbst bereits mit denen andern Generals, denen beyden Batals lions Garde, und der Artilleric angelanget.

Den 22ten kamen Se. Majeskät in das Lager des Okolnitschep Peter Apraxino an, welches sich an dem Klusse Vasa befand.

Ju eben der Zeit langte auch der Marschall Scheremetow von Pokow an, der das, unter denen Besehlen des Apraxins besindliche Corps Truppen, die Musterung passieren ließ. Die Cavallerie, und ein Regiment Streligen, wurden der fernern Anführung Desselben überlassen, die ganze Infanterie aber dem Hauptscorps einverleibet.

Den 25ten dieses Monachs setzte man sich hierauf nach Moeteburg in Marsch, und brachte die Nacht 20 Werste von gedachter Stadt zu. Lius Mangel der Pferde, ward die Artillerie durch Menschen gezogen.

Den 26ten September um Mitternacht, wurden vierhundert Mann von dem Preobraschenskyschem Garderegiment, um sich eines Postens nahe ben der Stadt zu bemächtigen, abgesendet, welches auch von denenselben, ohne den allergeringsten Verlust, bewerts stelliget wurde.

In eben der Nacht naheten sich zwen feindliche Barquen, die sehen wollten, wer sich in ihrer Nachbars schaft festgesethet hatte. Die Unsrigen aber gaben Feuer auf dieselben, und tödteten einen Bombardier und fünf feindliche Soldaten.

Munmehro wuste man in der Stadt, daß der Feind vor denen Thoren war, und machte daher eine Canonade;

06

ob aber gleich dieselbe stark war; so verlohren doch die Unstrigen, so sich leicht verbergen konnten, wenig, und es ward nur der Leutenant Borzow, vor der Garde erschossen.

Zwen Bataillons von denen Regimentern Preobraschenski und Semenowski, kamen noch vor die Fesstung an.

Den 27ten um sieben Uhr des Morgens, waren Unsere sämtlichen Truppen vor Noeteburg, (oder Oreschek,) und lagerten sich auf einer Spihe Landes, zwen Werste von der Stadt, am User der Newa, wo sie auch ihre Bagage hinstellten.

Die in der Stadt aber, da sie sahen, daß ihnen eine würkliche Belagerung bevorstand, steckten noch an demselben Tage, des Nachmittages, auf einem Thurme die königliche Sahne auf, um durch selbige die Belagerung anzuzeigen, und von denen ihrigen Hulse zu fordern.

Den 28ten gieng nichts merkwürdiges vor, als daß dem gegebenem Zeichen zufolge, von Karel, viel Barquen mit Lebensmitteln und Leuten für die Stadt ankamen. Bon unserer Seite fuhr man fort die Aproschen zu machen.

Den 29ten und 30ten brachte man zwen Canonens und eben so viel Mörserbatterien zu Stande; ben welchen Arbeiten nur ein einziger von Unsern Soldaten erschossen wurde.

Eben an bemfelben Tage jog man funfzig Barquen in dem Mewa Strome; die man aus dem Gee von Ladoga, bennahe eine halbe Meile zu Lande, burch Waldungen fortbrachte. In der Macht aber murben auf die Batterien, zwolf Morfer und ein und dreif. fig Canonen geschaft; von benen neunzehn, 18 Pfunbige, die übrigen zwolfe aber, zwolf Pfundige Rugeln fcoffen.

Den iten October um vier Uhr bes Morgens, Schiffte man 1000 Mann von benen Regimentern Dreo. braschensky und Semenowsky ein, und sendete folche auf das gegenseitige Ufer der Mewa. Sie bemachtigten fich daselbft derer Berschanzungen, und versperrten, ohne einen einzigen Mann zu verlieren, dem Feinde die Bugange; Der, nachdem er nur ein einziges mal Feuer gegeben batte, fogleich aus benen Berfchanguns gen entfloh.

Man nahm auch noch, nahe ben Moeteburg, einen verschanzten Posten weg, zu deffen Bertheidigung bren Regimenter zuruck gelaffen murben.

Der Seldmarschall sendete hierauf an dem Commandanten der Festung einen Trompeter mit einem Briefe, in dem er demfeiben vorschlug, daß er den Plag, weil er doch fabe, daß ibm alle hoffnung zur Bulfe benommen fen, unter vortheilhaften Bedingungen überges ben mochte.

Der Commandant antwortete hierauf mundlich und mit vieler Höflichfeit, wie er dem Marfchall gar febr verbunden mare, daß er ihm von dem Buffande der angefangenen Belagerung batte unterrichten wollen, er bate aber Denfelben auch zugleich, ihm vier Tage Beit zu geben, damit er an dem General Zorn nach Marma, unter beffen Commando er ftunbe, ben Borfchlag berichten, und feine Befehle erwarten fonnte.

Durch eine fehr heftige Canonade und ftarfes Bombardement von allen unsern Batterien, ward die Untwort ertheilet; Es fing baffelbe um 4 Uhr bes Mache mittages an und dauerte bis zu dem Sturme. Gin Goldat ward ben demfelben durch eine Canonenfugel erschof fen, und ein anderer verwundet.

Den aten October um 10 Uhr des Morgens ers schien an dem andern Ufer ber Mewa, ein feindlicher Erupp von 400 Mann Infanterie, nebst einer Compagnie Dragoner, und vier Feldftuden, ben einer Sols-Schneis demuble, nicht weit von der, durch Une eroberten Bers schanzung; in der sich 100 Mann Wache von Unfern Leuten befanden.

Der Feind fiel auf dieselben mit großer Sige. Da Die andern aber das Lermen boreten; fo fendeten felbige alsbald eine große Parthen ab, die den Feind fich juruck gut gieben nothigte, und benfelben verfolgte. Db aber gleich derfelbe feinen Ruckzug in febr guter Ordnung machte: fo mußte er doch bren Canonen gurucklaffen;

ja man machte auch einen Corporal, und fieben Golda= ten ju Kriegesgefangenen.

Zagebuch

THE REAL PROPERTY.

Bon Unferer Seite murden nur gehn Mann er: schoffen, und einige verwundet. Der Feind aber vers lohr vier und fechzig Mann, wie man folches in ber Rolge, von dem Chef der feindlichen Parthen felbft, melches der Major Lion mar, erfahren hat.

Die Unfrigen waren unter benen Befehlen bes fachfischen Gesandten, Oberiften von Konigsecks. Bende Unführer hatten zusammen unter benen frango. fischen Truppen gedienet.

Den gten ging eben nichts merkwurdiges vor, auf fer daß aus der Fortereffe, im Nahmen der Gemablin bes Commandanten und aller Officier- grauens, ein Zambauer mit einem Briefe an dem Marfchall anfam; in bem fie benfelben baten, ihnen, fowol in Abficht berer Unbequemlichkeiten, des Feuer und Rauches, als auch in Absicht des bedauernswurdigen Zustandes in dem fle fich befanden, ju erlauben, aus der Fortereffe ju geben.

Um aber, burch Sendung nach der Antwort des Marschalle, nicht unnothig die Zeit zu verlieren: fo antwortete benfelben ein Capitain des Dreobraschenes tischen Resiments, von der Bombardier-Compagnie fo bamable auf benen Batterien war \*), fchriftlich; baß 生

\*) Diefer Bombardier . Sauptmann tvar Peter der Große felbit.

Er den Brief an dem Seldmarschall nicht übersendet batte. Er mare aber übergengt, baß fie ber Marschall, burch die Trennung von ihren lieben Mannern nicht betrüben murde; follten fie daher aus der Stadt gu geben munschen; fo mochten sie nur ihre Manner mit fich nehmen.

Nachdem man nun ben Tambauer gut bewirthet hatte: fo murde berfelbe mit diefer Untwort wieder in die Stadt zurude geschicft. Bermuthlich aber gefiel Dies felbe benen Belagerten nicht fonderlich; bann man machte, nach der Zurückfunft deffelben den ganzen Tag hindurch eine erschreckliche Canonade aus der Stadt, und vore nehmlich auf diejenige Batterie, von der man die Unts wort erhalten hatte; Wir verlohren aber bennoch nicht einen einzigen Mann.

Un diesem Tage erofnete man auch noch an ber ans dern Seite der Mewa die Aprochen und errichtete fechs Canonen = und zwey Morfer Batterien.

Den 4ten October nahm eine, von der Equipage des Okolnitschey Apraxin ausgesendete Parthen, vier taufend Schritte von der Stadt, einen feindlichen Trupp von zwolf Mann und einen Standartenjunter gefangen, ber in Unfer Lager geführet murbe.

Des Abends um 8 Uhr, bemachtigte fich eben ber Bombardier. Zauptmann, beffen Wir bereits oben Erwehnung gethan haben, um ber Stadt naber zu fenn, eines auf einer Inful, zwischen Unsern Aprochen und

der Stadt befindlichen Postens, Der; nachdem Er zu Deckung dieses Postens alles nothige veranstaltet hatte, selbigen durch drenhundert Mann bewachen ließ.

Den zien wollten einige Freywillige unter Anführung des Oberisten Gordon, sich derer, unter der Forteresse besindlichen Barquen bemächtigen. Sie wurden
aber von dieser Unternehmung abzustehen, und sich blos
mit demjenigen was sie in gedachten Barquen sanden, zu
begnügen, genöthiget; theils, weil selbige auf das User
gezogen und mit Ketten besestiget waren, theils aber
auch, weil man aus der Festung Fener gab; Sie nahmen indessen aus denenselben Schinken, Butter, Grüß,
Zwiedack, und hackten solche in Stücken.

Ben dieser Gelegenheit wurden funfzehn Mann von Uns todtgeschossen, nehmlich ein Hauptmann, dren Unterofficiers, und eilf Gemeine; ein Hauptmann aber und acht Soldaten wurden verwundet.

Den Sten ward ein großes Feuer durch eine von Unfern Fenerkugeln in ber Stadt verurfachet.

Den 7ten erging der Befehl Frenwillige zum Sturme zu verfammeln. Es meldete fich eine große Anzahl.

Den gten ging nichts merfmurbiges bor.

Den 9ten theilte man die Leitern zum Sturme aus. Ob man aber gleich an denen benden Thürmen und der Courtine eine Bresche gemacht hatte: so war doch wes gen der großen Höhe derer Mauern, der Hang sehr steil und schwer zu ersteigen. Man konnte auch, weil

sich die Canonen ausserordentlich erhiset hatten, nicht weiter fortsahren zu schiessen. Daher wurde jedem Ofe sieier sein Ort zum Sturme angewiesen, und die nothis gen Barquen vertheilet; Ueber die Newa aber eine flies gende Brücke geschlagen.

Den 10ten October ging nichts merkwürdiges vor, ausser daß einer von Unsern, auf der Batterie sich bes sindenden Canoniers, durch eine, aus der Stadt abges schossenen Canone, den Arm zu verlieren das Unglück hatte.

Den i iten October, Sonntages des Morgens um zwen Uhr entstand ein großes Feuer in der Fostung.

Unsere, eine halbe Meile von der Stadt in Barsquen auf dem See sich besindende Freywillige, hatten den Besehl, auf das gegebene Zeichen, dreyer zugleich, dreymal nach einander abgeschoffener Mörser, den Sturm anzufangen.

Gegen vier Uhr grif man die Forteresse von allen Seiten an. Da aber die Freywilligen nicht ganzlich den gehofften glücklichen Fortgang benm Stürmen hatten: so sendete man noch den Oberistleutenant des Ses mehowolfyschen Regimentes, Prinzen Gallizin, und hierauf den Major Preobraschenskyschen Regimentes Karpow, mit denen so dazu besehliget waren; Dieserlesstere aber ward gar balde, durch einen Cartetschen-Schuß, der ihm durch den Arm und die Seite ging, verwundet.

Dieser Sturm dauerte in einem Feuer, ohne Aufshören, dreyzehn Stunden; nehmlich von halb vier Uhr des Morgens, die um halb fünf Uhr des Abends. Demallenohnerachtet aber konnten unsere Soldaten nicht in die Bresche kommen, theils wegen des sieilen Abhansges und des wenigen Terrains so um der Stadt war; theils aber auch wegen des großen Wiederstandes des Feindes, und der kleinen Leitern, welche an manchen Orten neun Fuß zu kurz waren.

Der Feind verbrannte von seiner Seite die Gebaus de so Uns deckten durch Feuerkugeln, und machte ein beständiges Cartetschen-Feuer; er zündete auch Bomben an, und rollte sie über die Mauern, welches Uns einen so großen Verlust verursachte, daß man schon den Befehl, sich zurück zu ziehen, gegeben hatte.

Derjenige aber so diese Ordre überbringen sollte, konnte wegen der großen Menge nicht zu dem Chef kommen; der Fürst Gallizin hingegen, der das Commando hatte, ließ, weil die Soldaten sich zu weigern ansins gen, und einige unter denenselben, wegen des erschrecks lichen Feners des Feindes, die Flucht nehmen wollten, die Barquen ledig zurücke bringen.

Diese Hindernisse nun, die der Ueberbringer der Ordre gefunden hatte, machten, daß der Bombardiers seutenant Mentschikow, die Barquen wieder zu vers fammeln ansing, auch im Angesichte des Feindes, eine gewisse gewiffe Angahl Soldaten zusammenbrachte, um fie gur Unterftugung berer Unfrigen über zu fegen.

Da nun der Feind, der durch ein dreyzehnstins diges Gefechte ermüdet war, sahe, daß die Unsrigen wie Verzweiselte handelten; so ließ selbiger die Chamade schlagen.

Der Secretair Schafirow und der Leutenant Icherlow wurden daher in die Stadt geschickt. Der Commandant hingegen sendete einen Leutenant mit denen Capitulations-Artiseln aus der Forteresse, die, nachdem man einig geworden war, durch dem Feldmarsschall, noch denselben Abend unterzeichnet wurden; daher man denn auch bereits in der solgenden Nacht, die Unstrigen durch die dren Brechen einließ.

Die Schweden besetzten aber doch noch die Waschen; weil in denen Capitulations Artikeln enthalten war; daß man ihnen, um ihre Angelegenheiten in Ordsnung zu bringen, dren Tage Zeit lassen wollte, raherend welcher Zeit ihre Truppen annoch die Wachen beshalten sollten.

Den 22ten des Morgens ersuhr man, daß der General Aroniart denen Belagerten zu Hülfe kame. Der Bombardier: Zauptmann des Preobraschensskyschen Regimentes, brachte daher sogleich diese Machteicht in die Bresche, an dem Generalmajor Tchambor, der damahls daselbst das Commando hatte; dann deries

nige, so es vorhero geführt, war wegen ber ausgestans benen Ermudungen, abgelofet worden.

Mehr gedachter Capitain verlangte auch, daß ber General die Wachen in der Stadt, und vornehmlich die ben dem Dulver . Magaziene verandern follte. Der General ftellte baber bem Commendanten bor, baß man die Bachen ju verandern bor nothig fande, worinnen aber derfelbe nicht willigen wollte.

Die Unfrigen nothigten baber, ba fie fürchteten, baß die Nachricht mabr feyn mochte: ben Comman, banten biergu mit Gewalt, und festen, indem fie von ber Bresche anfingen, wo ber General-Major rechts, und der Saupemann links auf die Mauern marschiers ten, auf diefelben rußische Wachen:

Den 14ten jog, vermoge der Capitulation, die Garnison, mit Elingend Spiele; fliegenden Sabnen; und vier geladenen eifernen Canonen; burch bie Brefche. Man ließ auch ihre gange Bagage, auf zu bem Ende gegebenen Barquen, verabfolgen.

Der Seldmarschall und die andern Generals gingen bierauf noch an bemfelben Zag in die Stadt; mo man, nachdem vorhero ein Dankfest gehalten, und ein brenmabliges Canonen- und fleines Gewehr-Feuer gemacht worden war; ben Rahmen ber fortereffe veranderte, und fie Schluffelburg nennte. Denn burch Diefen Schluffel war es, daß fich fur Une die Thore derer feindlichen Lander erofneten. Diefe Stadt bat auch, auch, burch die Gnade Gottes, murflich diefen Dabs men behalten.

Bur Belohnung berer, ben biefer Belagerung aus: geftandenen Beschwerlichfeiten, murden auch Erhöhungen vorgenommen. Der Bombardier-Leutenant Ment: schikow, befam die Stelle eines Gouverneurs von Schluffelburg; ber Oberiftleutenant von ber Garbe, Furft Galligin, mard Oberifter des Semenowes Boschen Garde-Regimentes, und ber Major von ber Garde, Karpow, mard ben dem Preobraschensky: Schem Barbe-Regiment Oberiftleutenant. Es murden auch denenfelben Dorfer geschenft.

Die übrigen Officiere und Goldaten aber, murben nach Maasgabe ihrer geleiften Dienste, fo wol durch Dorfer, als auch baaren Gelbe belohnet.

Diejenigen bingegen, die fich übel aufgeführet, und furnemlich die, fo ben dem Sturme die Glucht genoms men hatten, beren Angahl fich auf einige Dugend Goldaten belief, wurden unehrlich gemacht, ober lieffen durch die Spigruthen; oder murden, nachdem man ihnen ins Befichte gespucket hatte, mit dem Tode beftraffet.

In der Forteresse ward an Artillerie und andern Kriegesvorrath gefunden.

Von Erz:

I Morfer.

21 Canonen von verschiedenem Calieber, unter welchen fich sich eine befand die zu denen Zeiten des Großvaters vom Czaar, Iwan Wastliewitsch, war gegossen worden.

Bon Gifen:

9 Zaubigen von 16 bis 120 Pfunden. 107 Canonen von verschiedenen Calieber.

4780 Band-Granaden.

160 Bomben.

11,114 Canonen-Rugeln.

391 Cartetschen.

270 Saß Dulver.

1117 Soldaten-Slinten.

300 Degens.

172 Alte Chraffe.

90 Sturmhauben.

180 Diquen.

Wie auch an andern Krieges Vorpath als, Bley, Salpeter, Schwefel, Pech, Eisen, Patronen, Canonen Lavetten, Rader, Schippen, Rader hauen, Zacken, Faschienen: Messer, eiserne Reile, große Zämmer, und eine Menge Plägel.

### Lifte

derer todtgeschossenen, oder an ihren Verwundungen gestorbenen Russen:

> Ein Major. Acht Zauptleute.

Acht Leutenants. Ein Adjudant. Ein Sähnrich. Ucht Seldwebel. 150 Corporals und Soldaten. Ein Tambauer.

## Un Bermundungen farben:

Ein Major.
Iwey Zauptleute.
Iwey Leutenants.
Iwey Feldwebel.
Iwey Soldaten.

#### Verwundet wurden:

Lin Major.
Trein Zauptleute.
Sechs Leutenants.
Sieben Sähnrichs.
Junf Feldwebel.
Twey Unterofficiers.
899 Gemeine.

Ben dieser Belagerung gebrauchte man vom iten bis jum i iten October an Annunition wie folget:

Canonen-Rugeln von 6 bis 18 Pfunden = 8145 Bomben von 120 Pfunden = 2581 Pfund Pulver = = 174,840 Band-Granaden von zwen Pfunden = 4471 Die Die Festung Schlüsselbury aber, mard nach dies ser Eroberung, noch in demselben Herbste, durch rund herum neu angelegte Vastionen, mehr befestiget. Die Persohnen von Unsehen, welche hierüber die Aufsicht hats ten, waren solgende:

Der Admiral und Kanzler Theodor Alexiewitsch

Der Postelnitschen \*) Gabriel Jwanitsch Golowein.

Der Gouverneur Allerander Danielowitsch Mentschikow, der nach Eroberung der Stadt das Gouvernement von Schlüsselburg erhielt.

Der Dounnit : Dworianin \*\*) Micete Sotow.

Der Kraftschi \*\*\*) Cyrille Vlarischnin.

Se. Majeståt nahm hierauf mit denen Regimen: tern Garde, denen Canonen von Erz, und denen Sahnen, den Weg nach Moseau.

In Schlüsselburg wurden dren Regimenter Insanterie unter denen Befehlen des Oberisten und Commandanten des Ortes Pounger, zurück gelassen; die übrigen Regimenter aber, um die Winterquartiere zu nehmen, längst dem See von Ladoga nach Pokow gesendet.

Den ben December langte Se. Majeståt zu Moscau an. Dieselbe zog im Trinmph, mit denen, Dieses fes Jahr, in Liefland und ben Schluffelburg gemachten Kriegesgefangenen, und andern Siegeszeichen, auf folgende Art in die Stadt.

- 1. Der Oberiste Rider nebst einem Bataillon seines Regimentes, mit fliegenden Fahnen, und klingendem Spiele.
- 2. Diesem folgten 150 schwedische Arieges, gefangene.
- 3. Einige Companien derer hierzu besonders befehligten Regimentern, zwischen denen ebenfalls schwedische Kriegesgefangene marschierten.
- 4. Die benden Regimenter Garde Preobraschensty und Semenowsky.
- 5. hierauf trug man zwey Jahnen.
- 6. Diesen folgte die Bombardier-Companie, an deren Spise Ge. Majestat, als deren Zaupts mann, sich befanden.
- 7. Nach dieser Companie führte man die vom Feind de eroberte Artillerie an Canonen und Morsern; der
- 8. ein Bataillon Musquetir solgte, zwischen des nen man 100 gesangene Schwedische Offis cier führte.
- 9. Endlich hatte man auf zwanzig Wagen, ben, dem Feinde abgenommenen Kriegesvorrath geladen, als Flinten, u. f. w.

<sup>\*)</sup> Ift eine Bedienung. \*\*) Ift ebenfalls eine Bedienung. \*\*\*) Ift auch eine Bedienung.

Dieser Triumph-Zug sing in der Twerskaya Straße an, und ging durch das Voskrecenskiasche Thor, durch die Stadt Kitay, und die Straße Mess ninkaya.

Zu dem Ende errichtete man dren Triumph. Bo. gen, davon der erste ben der Kirche Kazanskaya, der zweite hinter dem Nikolskayaschem Thore in der Straße Loubianka, und der dritte in der Mesnizskayaschen Straße aufgeführt war. Bo, sobald Se. Majestät daselbst ankam, von der Geistlichkeit, denen Studierenden, und andern Persohnen, an Dieselbe Unreden gehalten wurden.

In eben dem 1702ten Jahre, sendeten die Litzthauischen Generale, Wischnewerzti und Ogineki, den Herrn Belozer, Canonicus von Vilna, an Se. Majestät, um Dieselben zu ersuchen, ihnen, sowol an Truppen, als auch am Gelde, gegen dem Feind Hulfe zu senden.

Diesem Gesuche zusolge, wurden nach Litthauen, zwen Regimenter Streligen, unter Anführung derer Oberisten Metschew und Protopopow, wie auch Geld zu Unterhaltung derer Litthauischen Truppen absgeschieft.

Auf die durch Kundschafter erhaltene Nachrichten, gab der Marschall Scheremetow den 3 iten Occember 1702, den Besehl, daß von Pskow, unter Anführung des Fürsten Wadboloki, ein stares Corps von drey drey Regimenter Dragonern, und tausend Cosas quen, gegen Marwa und Iwan = gorod vorrücken sollte.

Deters des Broken.

Gedachte Truppen sielen unvermuthet, auf die, in der Vorstadt Iwan-gorod, mehr als zwen tausend Mann starke seindliche Infanterie und Cavallerie; schlugen sie in die Flucht; eroberten von derselben die Fahnen und Trommeln, und verfolgten sie bis nach Mauern. Ja sie verbrannten sogar unter denen Mauern dieser Stadt, vier Barquen, und machten den Sohn eines Majors, einen Dorf-Schulzen, wie auch dreysig Mann, sowol Infanteristen als Cavalleristen, zu Kriegesges fangenen.

Man tobte und bemächtigte' sich auch verschiedener Bauern die sich auf die Seite des Feindes gestellet hatten, und verbrannte die Flecken und Dorfer um Narwa.

Eben damahls, versammelte ein Prediger aus der Stadt Olones, mit Nahmen Johann Okoulow, der in Erfahrung gebracht, daß sich der Feind auf denen Grenzen von Carelien befände; von denen benachbarten Bewohnern derer Grenzen bis auf tausend Mann Infanterie. Mit diesen ging er auf Schwedischen Boden, und schlug die seindlichen Posten von Kontos zeyzkaya, Nipponskaya, und Kerikurskaya, die die Eingänge zu dieser Provinz beseth hatten.

In diesen Dertern lagen auf 600 Mann feindlis cher Truppen, von denen vierhundert getodtet,

der Ueberrest aber die Flucht zu nehmen genothiget wurde.

Eine gewisse Anzahl von Standarten, Trom: meln, Pferden und Wassen von allerband Gate tung, ward von denenselben erobert. Von dem Mund-vorrath aber nahmen die Unsrigen, nur so viel als sie davon mit sieh fortbringen konnten, und verbrannten den übrigen.

Se. Majeståt blieben vom 6ten December 1702 bis zum 15ten Februar 1703 zu Moscau, da sie alss dann nach Voronege gingen.

Der Gonverneur Mentschikow hingegen begab sich nach dem Bauplaß Gloners \*) um den Bau einiger Schiffe, die geschieft waren auf der See zu gehen, ansangen zu lassen. Sehn derselbe befahl daß zu Schlüsselburg Barquen versertiget werden musten, in denen man die Artillerie und Lebensmittel nach Ranzi überbringen konnte; woselbst er auch noch andere etwas kleinere Kähne erbauen ließ.

In eben diesen Winter ging er auch noch, weil er, denen erhaltenen Nachrichten zufolge glaubte den Feind überfallen zu können, über den See von Ladoga, nach nach Carelien zu; diese Unternehmung aber, glückte darum nicht, weil der Feind, so von derselben unterrich-

tet

") Dieser Ort ward sonst Las ben aber den Nahmen Bauplatz, Deynoespole oder Zeid der Bars weil man befahl, daß difelbst guen genannt, man giebt demsels Schiffe erbauet werden sollten.

tet war, sich ohne Gefechte zuruckzog; daber man nur einige Dugend Ginwohner zu Gefangenen machte.

Se. Majeståt, die zu Voronetze einige Wochen zugebracht hatten, kamen wehrend des Winters nach Moscau zurück; und gingen von da nach Schlüßseiburg.

Der Marschall Scheremetow erhielt auch den 2 Iten Marz den Besehl mit seinen Truppen nach Schlüß selburg auszubrechen.

Man ersuhr damahls, daß sich der König von Schweden mit seiner Armee zu Innerdi und Grodno befand, und hernach mit derselben in die Gegend von Warschau und Sendomir gerücket war.

Den 23ten April setzte sich der Marschall Schestemetow im Marsch, um mit demselben Corps Infanterie, welches das vergangene Jahr (1702) ben der Belagerung von Schlüsselburg gewesen war, und ben dem sich ebenfalls Se. Majestät besanden, nach Tewsstoy: Chanez, das man auch Ranzi nennte, zu gehen.

Den 24ten, sendete der Marschall, so noch zwen Meilen von der Stadt entsernt war, ein Corps von 2000 Mann Infanterie zu Wasser, unter Anführung des Oberistens Teytarte, und des Herrn Glebowsky, Hauptmanns von dem Regimente Preobraschensky, um sich eines Postens zu bemächtigen.

Dieses Corps langte in der Nacht auf dem 2sten auch glücklich ben der Stadt an, grif 150 am Rande des Grabens gestellte seindliche Dragoner an, schlug sie, und nahm ihnen zwen Mann, selbst unter denen Thoren der Stadt weg.

Ben diesem glücklichen Gefechte, stiegen einige von Unsern Leuten, mit vieler Herzhaftigkeit und Verwesgenheit auf die Bastionen; und würden sich, wann sie von denen Andern wären unterstüßet worden, gewiß, ohne alle weitere Belagerung, dieses Forts bemächtiget haben. Da aber der Chef derselben, der nur blos um zu kundschaften und sich eines Postens zu bemächtigen, war abgeschickt worden; keine besondere Besehle hierüber hatte: so unterstand er sich nicht diese Unternehmung zu wagen.

Der Marschall der den 26ten des Morgens mit denen Truppen vor der Stadt angelangt war, lagerte sich ben denen Wällen; so die Feinde daselbst zu errichz ten angesangen; die sie aber, da sie nicht waren zu stanz de gebracht worden, verlassen hatte.

In der Nacht auf dem 26ten eröfnete der Ingenieur Beneral Lambert, mit der dazu befehligten Infanterie, die Aprochen, in einer Entfernung von hundert und achtzig Schuhen von der Stadt.

Der Feind beunruhigte ihn zwar durch eine immerwehrende Canonade gar sehr, jedoch verursachte ihm solche keinen großen Berlust. Unsere Artillerie kam auch, auch, wehrend daß dieses vorging,' von Schluffelburg bu Baffer an.

Den 28ten des Abends, schissen sich Se. Majes stat, als Sauptmann der Bombardier-Companie, mit sieben Companien Garde, nehmlich viere vom Preobraschenekyschen, und dren vom Semenows-krichen Regimente, in sechzig Schissen ein; mit denen Sie in die Mündung der Newa suhren, selbige untersuchten, und sich ihrer, um den Feind zu verhindern, nicht von der Seite des Meeres zu kommen, besmächtigten.

Den 29ten kamen Se. Majeståt, die am ers wehnten Orte dren Companien zurud gelassen hatten, mit denen übrigen wieder ins Lager zurud.

Man fing auch noch in dieser Nacht an, da alle Batterien errichtet waren, selbige mit denen Canonen und Mörsern zu besehen.

Den zoten, da alles bereit war, sendete der Marsschall einen Trompeter, mit einem Briese an dem Commandanten Opalew in die Festung; in dem er Denselben, die Festung zu übergeben, aufforderte. Da aber der Trompeter sechs Stunden in selbiger verweilte; so wurde ein Tambauer mit dem Verlangen hinein gesschieft, daß der Trompeter ohne Verzug wieder zurück kommen sollte; welches auch geschahe.

Derfelbe überbrachte einen Brief von dem Coms mandanten, in dem er dem Marschalle, für die ihm G 3 gethanen gethanen Borschläge dankte, und demseiben zugleich zu erkennen gab, daß er den Ort, der ihm, um solchen zu vertheidigen, anvertrauet worden, nicht übergeben könnte.

Nach dieser Antwort, ward sogleich von denen Batterien auf die Stadt geschossen; man lösete nehmlich zwanzig Canonen von 24 Pfunden, und zwölf Mörser, auf einmal. Diese Canonade sing sich um sieben Uhr des Abends an; da man dann auf diese Art neun mal die Canonen los schoß; das Bombardement hingegen dauerte ohne Aufhören, die fünf Uhr des Morgens fort.

Den iten Man, mit Anbruch des Tages, fing der Feind au die Chamade zu schlagen. Daher Wir auch mit Canonen zu schiessen, und Bomben zu werfen auf boreten.

Einige Officier wurden hierauf mit der Bitte aus der Stadt geschickt, daß man zu Schliessung des Verstrages, von ihrer Seite Geisseln annehmen möchte. Dieser Aeusserung zufolge, empfingen Wir in Unserm Lager einen Zauptmann und einen Leutenant; für die Wir ihnen wiederum einen Zauptmann des Sesmenowskyschen und einen Feldwebel des Preobrasschenskyschen Regimentes übersendeten.

Der Zauptmann und Leutenant erklarten dem Marschall, daß sie der Commandant, zu capituliren, und zur Verfertigung derer Capitulations-Artisel, einige

Stunden

Stunden Zeit von dem Marschall zu verlangen, abges schieft hatte; wozu ihnen dann auch zwen Stunden versflattet wurden.

Die Geisseln kamen mit dieser Antwort in Unsere Aprochen, und überbrachten solche dem Major Murat, der sich damahls auf dem Walle befand.

Der Commandant versertigte hierauf die Artikel bes Bertrages, und sendete solche ohne Aufschub durch eben demselben Major, durch dem er zugleich bat, daß man ihm noch mehrere Geisseln schicken mochte, weil gesdachter Major gleichfalls in dieser Qualität ben Uns bleiben wurde.

Der Generalmajor Tschambers empfing den Mas jor, und führte denselben nebst dem Sauptmann und Leutenant; so schon vorhero als Geisseln waren abgeschicket worden, zu dem Marschall ins Lager.

Für gedachten Major sendeten Wir daher hinwiederum von Unserer Seite einen Major und Sahs
nerich des Semenowekyschen Regimentes in die
Stadt. Da dann der Schluß gefaßt wurde, daß die
Stadt mit aller Artillerie und Ammunition übergeben;
der Garnison aber ein freyer Abzug nach Wiburg
verstattet werden sollte. Auf die Art ward die Capitulation zu stande gebracht.

Den iten Man, des Nachmittages um 2 Uhr ruckte daher das Preobraschenskysche Regiment in die Stadt, das Semenowskysche aber in die Contrescarpe. Man nahm hierauf die Artillerie und Anmunition in Empfang, und die Unstigen gaben sogleich die Wachen; der Garnison aber wurden, um ihre Angeles, genheiten zu Stande zu bringen, einige Tage verstattet.

# Liste der in der Forteresse vorhandenen Artillerie und Ammunition.

|                   | Von Erz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canonen -         | To the first the second of the |
| Morfer -          | Logica Charles at the control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | Won Eisen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Canonen -         | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| unter benen sich  | ficben befanden aus denen man mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cartetschen schie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mörser –          | Company of the state of the sta |
| am a La Crar-cen  | Bomben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zu denen Mörsern  | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zu denen Zaubigen | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saffer Pulver —   | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ausseln, Cartetschen, Stückwischer, Lunten, Cirkel, Schauffeln, Granaten, Calophonium, Schwesel, Zebe Baume, kupferne und eiserne Gewichte, Stahl, Mägel, Beile, Erzene Ges
fässe, faffe, Spanische=Reuter, Bley, Eisen, eiserne Retten, Unter, Leuer-Sprigen, u. s. w.

Den 2ten, ward die Eroberung einer Forteresse, und vornehmlich, eines so lange gewünschten Meer-Zafens, durch ein Dankfest; und drepmahlige Ib: feuerung derer Canonen und des kleinen Gewehres geseyert

Der Feldmarschall ruckte hierauf auf die Stadt zu, da dann der Commandant derselben, der Oberiste Johann Opalew, demselben mit denen Officiers ents gegen fam, und ihm die Schlüssel des Ortes übergab.

An eben demselben Tage hatte auch noch der Commandant Opalew, nebst denen Officiers und Soldaten, den freyen Abzug aus der Stadt, sie wurden jestoch genothiget sich ben denen Pallisaden, an dem User der Nowa, bis auf neue Ordre auszuhalten.

Den Abend ward durch die Wache berichtet, daß sich seindliche Schiffe in der Rehde befänden, und an die Mündung der Newa gekommen wären; und daß selbige, vermuthlich weil sie die Schweden noch in dem Besiße der Stadt geglaubt, durch zwen Canonens Schüsse das Zeichen ihrer Ankunft gegeben hätten.

Der Marschall befahl daher denen Unstrigen, daß sie Morgens und Abends das schwedische Zeichen geben; das ist, jedesmal zwen Canonen losschiessen sollten, damit denen Schiffen die Eroberung der Stadt unbekannt bliebe. Durch diese List glaubte er diesels

ben in die Falle zu locken, welches ihm auch wurklich gelang.

Die Schweden sendeten nehmlich diesem Zeichen zusolge, von dem Admiralsschisse eine Chalouppe nach dem Lohmann ab; deren Soldaten und Matrosen auf das User stiegen, da dann die Unstigen, die sich im Holze in einem Hinterhalte geleget hatten, indem die andern entslohen waren, sich eines Matrosen bemächtigten, durch dem man ersuhr; daß dieses Geschwader durch dem Vice Admiral Tummers angesühret würde.

Zwen schwedische Barquen erschienen hierauf, die, da sie zu späte angelangt waren, und nicht in die Mündung selbst einlauffen konnten, nahe an dem Ausssusse flusse der L'Tewa die Anker warfen.

Denen Nachrichten vom 6ten Man zufolge, schiffsten sich der Bombardier-Zauptmann, und der Leustenant Mentschikow, als die einzigen, so von dem Seewesen Kenntnisse hatten; nebst denen benden Regismentern Garde, auf dreißig Chaluppen ein, da Sie dann auch noch denselben Abend in der Mündung anslangten, und sich daselbst auf einer, nach der See zu, dem Dorfe Kalinkina gegen über gelegenen Insul versbargen.

Die Hälfte dieser Chaluppen ruderte den zeen vor Andruche des Tages ganz langsam gegen das User der Insul Vasiliewskoy, dessen hintern Theil sie auch erreicherreichten; die andere Salfte aber, ging mit bem Strome auf den Feind los.

Der Feind zog zwar alsbald seine Seegel auf, und ließ sich in ein Gesechte mit denen Unstrigen ein; suchte sich jedoch gegen sein Geschwader zurück zu ziehen; das, in offener See sich besindende Geschwader hingesgen ging in der Absicht sogleich unter Segel, um denen Barquen zu Hülse zu kommen. Da aber an diesem Orte der Durchgang sehr enge und tief war; so konnten die Barquen, die noch überdem lavieren musten, sich nicht geschwind genug zurücke ziehen. Daher die Unssrigen, ohne die Gesahr zu achten, sich, unter bloßem Mousqueten-Feuer, und Granaten wersen, (welches aus Mangel derer Canonen geschahe,) denen benden Barquen naheten, und sich auch derselben, des seindlichen heftigen Canonenseuers ohngeachtet, bemächtigten.

Den 8ten May des Mittages brachte man diese Schiffe für dem Feldmarschall ins Lager, eines ders selben, Zedan genannt, war eine Udmirals-Barque, und mit zehn dreppfündigen Canonen besetzt; das and dere aber eine von denen Barquen so Chniawa heißen, und führte den Nahmen Ustrel, es hatte selbiges vierzehn Canonen. Auf beyden aber befanden sich in allen sieben und siebenzig Mann; von denen geblieben waren:

| Leurenants  | - | Tiel was the | -     | 2    |  |
|-------------|---|--------------|-------|------|--|
| Steuerleute | _ | A STATE OF   | 1200  | A TY |  |
|             |   |              | Unter |      |  |

| Unter-Scencriente — —                         | MA |
|-----------------------------------------------|----|
| Canoniers — — —                               | 2  |
| Ober : Befehlshaber derer Matrofen            | 2  |
| Unter-Befehlshaber                            | 2  |
| Quartier-Meifter                              | 1  |
| Sreywillige, Matrofen und Soldaten            | 47 |
|                                               |    |
| may and 1, 170 miles of the party of          | 58 |
| Gefangen wurden:                              |    |
| Steuerleute —                                 | 1  |
| Matrofen und Soldaten -                       |    |
| Schiffejungen — —                             | 17 |
| mineral property of the state of the state of |    |
| against the ten described the fact that       | 19 |

Durch die Rriegesgefangenen ersuhr man, daß selbige mit diesen Barquen in der Absicht nach der Stadt abgesendet worden wären, um an dem Commandanten Opalew Briefe zu überbringen, die man auch in denen Schiffen fand.

Die schwedische Garnison von Ranzi aber, die, ob sie gleich einen frenen Abzug erhalten hatte, noch einige Zeit ben der Stadt war ausgehalten worden, nachdem sie die eroberten Schiffe sahe, begriff, warum man das schwedische Zeichen gegeben, und sie, sich noch länger auszuhalten genöthiget hatte. Sie erhielt endlich den gen die Erlaubniß, sich vermöge der Capitulation, nach Wiburg zu begeben.

Den zoten Man ward für diesem erstem Sees Siege ein Danksest gehalten, und ein drenmahliges Canonen. und Musquetenkeuer gemacht. Diejenisgen so commandiret hatten, nehmlich der Bombardiers Zauptmann und der Leutenant Mentschikow erhielsten den St. Andreas Orden, wie auch acht Tage nachher, der Postelnitschey Golowkin, so sich ebens falls ben diesem Gesechte befunden; Gedachter Orden ward ihnen durch den Admiral Grafen von Golowin, als ältesken Ritter desselben, ertheilet.

Die übrigen Officiers aber bekamen goldene Mes daillen, die sich an Ketten von eben diesem Metalle bes fanden. Auch denen gemeinen Soldaten wurden Mes daillen geschenkt, die aber von minderer Große und ohne Ketten waren.

Ben der Belagerung von Ranzi, und ben einigen andern Gefechten, waren die commandierenden Generals der Marschall Graf Scheremetow, der General Fürst Repnin, der Generalmajor Tschambers, und der Generalmajor von der Artillerie Bruce.

Die benden Regimenter Preobraschensky und Semenowsky, so aus sieben Bataillons bestanz ben, wurden durch den Generalmajor Tschambers aus geführet.

In der Division des Generals Fürsten Repnins befanden sich zwanzig Bataillons, von denen zehne durch den Generalmajor Bruce besehliget wurden. Der Okolnitschen Peter Apraxin aber commandierte die Adelichen von Mow-gorod, und die benden Dragoner-Regimenter Dewguerin, und Morgow.

Wehrend daß Se. Majestat Kanzi belagerten, langten ben Denenselben die Gesandten des Große Zerzogthums Litthauen an, nehmlich der Herr Zaslerzitz, Staroste von Masuren, der noch von verschiesdenen andern Herren begleitet wurde. Selbige bathen Se. Majestat, ihnen gegen die Schweden in Litzthauen und Liesland Russische Truppen zu geben, und zu Unterhaltung derer Litthauischen Truppen Subsidien zu bewilligen.

Dem mit diesem Gesandten geschlossenen Vertrage zusolge, wurden von UToscau über Smolensko nach Litthauen 30,000 Rubel Subsidien gesendet; zu gleiz cher Zeit aber auch dem Generalmajor Rousack der Bessehl ertheilet, mit einem Theile der unterhabenden Cavallez rie von Smolensko nach Litthauen zu marschieren, und sich daselbst mit Unsern Truppen und denen Litzthauern zu vereinigen; Denn zwen Regimenter Streslißen waren schon vorher, um dem gemeinschaftlichen Feinde sich entgegen zu sehen, dahin abgeschickt worden.

Daniahls bekam auch auf Ansuchen gedachter Gesfandten, der Hettmann Mazeppa einen Besehl solgens den Inhaltes; Es sollte nehmlich derselbe den Paley durch schickliche Mittel dahin zu bringen suchen, daß selbiger

selbiger die Forteresse Besajazerkow der Pospolite übergäbe; und sich zugleich bemühen, denen von Ruße land abhangenden Cosecken zuvor zu kommen, daß selebige nicht die Parthen derer Rebellen ergriffen.

Im Monath Man eben dieses Jahres erhielt man in dem Lager ben Kanzi, von dem Bonaren und Wonzwoden Peter von Soltikow aus Smolensko die Machricht, daß die in Litthauen eingerückten Regismenter Strelißen von Verschew und Protopopow, den 12ten April mit denen Schweden ben Birze ein Gesechte gehabt, in dem siebenhundert Seinde auf dem Plaße geblieben waren, und daß man von ihnen siebenzehn Canonen, nebst Ammunition und andern Siegeszeichen erobert hätte.

Damahls schickte man auch auf Ansuchen Sr. Majestät des Königes von Pohlen und derer Litztbauischen Generals Wischnewerky und Ogineky, aus Klein-Reussen den Oberisten von Starodoub Michael Miklacheweky nehst einem Corps von 15,000 Mann, dem Regimentarius derer Litthauischen Truppen Michael Zalezky zu Husse. Gedachter Resgimentarius Zalezky stand damahls vor der, am User des Onipers gelegenen Stadt Byhow, in der sich eine Sapihasche Garnison besand.

Sobald der Generalmajor Rorsak von Smolens, ko aber mit denen Abelichen der Gegend von Belok und Roslawl nebst seiner Cavallerie ankam, und sich mit benen Truppen aus Alein : Reussen vereinigte; übergaben die Truppen derer Sapihas, nach einer sechs monatlichen Belagerung die Stadt; die man, nebst der Artisserie und denen Guthern derer Einwohner, der Pospolite überließ.

Nach der Eroberung von Ranzi ward ein Kries ges-Nath gehalten in dem man sich berathschlagte; ob man diesen Ort befestigen, oder noch einen andern auss suchen wollte. Da man nun erwog, daß dieser Ort nicht geräumig genug, von dem Meere zu weit entsers net, und daß die Lage desselben nicht start genug durch die Natur war; so entschloß man sich einen andern auszusuchen, den man auch, so wie man ihm verlangt hatte, nach einigen Lagen sand; Es war dieses eine Insul die man Luste Ltand, das ist, die lustige Insul, nennte. Hier ward den 16ten Man der Grund zu einer Festung gelegt, an der man den Nahmen St. Petersburg erztheilte. In derselben verblieb unter Ansührung des Fürzstein Repuins ein Theil derer Truppen die ben der Belazgerung von Ranzi gedienet hatten.

Der Marschall Scheremerow aber setzte sich mit denen andern Truppen, um auf Roporie zu gehen, im Marsch, da hingegen der Generalmajor von Verden, mit einem Theile der Infanterie, von der Seite von Pokow, das Städtchen Rami belagerte. Bende Orte ergaben sich ohne großen Wiederstand, weil solche zur Vertheidigung zu schwach besehet waren. Denen Bes sakungen fahungen derfelben, die sich nach Narwa begaben, ward ein freper Abzug bewilliget.

Nachdem man sich nun dieser Derter bemächtiget hatte, so erhielt der Marschall Scheremetow den Besehl, Rami zu befestigen; welches auch ausgeführet wurde, da dann dieser neuen Forteresse der Nahme Jams burg ertheilet wurde.

Indem man aber an derselben arbeitete; kam der schwedische Generalmajor Jorn in der Hossmung von Narwa, die Truppen des Marschall Scheremetows ben der Arbeit zu überfallen. Die Unstrigen aber, die auf ihrer Hut waren, kamen demselben zuvor; daher er sie auch ben seiner Ankunst bereits in Schlachtordnung gestellet sand. Er grif sie zwar an; ward aber von des neuselben geschlagen, und bis Narwa versolget. In diesem Gesechte erlegten die Unstrigen viele Feinde, die, weil sie Uns zu übersallen hosten, ohne weitere Borsicht vorgerücket waren.

Unterdessen daß der Marschall Jamburg besessigen ließ, sendete man östers, von diesem Orte, Parstheyen nach der Seite von Varwa und Jwangorod aus, so von daher allezeit mit großen Vortheilen zurückskamen. Der Feind schiefte zwar auch von der Seite von Varwa Partheyen gegen Unsere Dragoner-Regismenter aus, die in der Segend von Jamburg und nach der Seite des Klosters Petchevoki postiret waren, die aber allezeit von diesen Oertern mit Verlust zurücksehrten.

Damahls ruckten Se. Majestät mit denen beys ven Regimentern Garde, und vier Dragoner Regis mentern, von Petersburg aus, gegen den schwedis schen General Aroniart, dem Sie ben dem Flusse Cestra begegneten.

Ob sich aber gleich der Feind ganz ungemein wehrste, indem derselbe von dem gegenseitigen User, wo er sich seste gesehet hatte, aus Dreyzehn Canonen, ohne Aushören seuerte: so ging wehrend dieser heftigen Casnonade der Dragoner Oberiste Renn, dennoch über den Fluß, und bemächtigte sich der Brücke, von der er den Feind verjaget hatte, der in diesem Scharmüßel viel Leute verlohr. Der General Kroniart zog sich hiersauf, mit dem Ueberreste seiner Truppen nach Widurg zurück.

Dieses Gesechte siel in einem so engen Passe zwisschen Waldungen vor, daß sich die Garden an die Dragoner nicht nur nicht anschliessen, sondern die Dragoner selbst nicht einmal ihr ganzes Corps völlig entwickeln konnten.

Sobald Se. Majeståt nach Petersburg zurückkamen, gingen Dieselben nach Olones, an denjenis gen Ort der Lader noespole genennet wird, um daselbst verschiedene Schiffe erbauen zu lassen.

Man machte mit sechs Fregatten, und neun Chniarva genannten Schiffen den Ansang. Se. Mas jestät aber kehreten von da mit einer Fregatte und sechs seche Transport, Schiffen zurück, so daselbst einige Monathe vorher waren erbauet worden. Die erste Frezyatte ward Standarte genennet, weil man sich eben damahls des vierten Meeres bemächtiget hatte.

Den iten Ottober eben des 1703ten Jahres schloß Se. Majeståt, mit dem Könige von Pohlen, zu Besträstigung des vorigen Tractates, einen neuen, in welschem Sie versprachen, zwölf tausend Mann Insansterie, die sich mit denen sächsischen Truppen vereinisgen sollte, und dreymal hundert tausend Rubel Subssidien herzugeben; Gedachte Subsidien und Truppen wurden auch, unter Besehlen des Fürsten Demetrius Galizin, als General: Commissarius, würklich abgessendet.

Da man zu Anfange des Octobers benachrichtiget wurde, daß der schwedische Vice-Admiral Tummers, aus der Mündung der Tewa, wegen des an denen Usern derselben sich zeigenden Eises, sich nach Wiburg, daselbst den Winter zuzubringen, zurücke begeben hatte: so gingen Se. Majestät, um die Insul Rotlins noi Ostrow zu untersuchen, mit einer Jacht und Gasliotte in See. Nachdem man nun die Tiese des Wassers ben derselben gemessen hatte; so ward seste gesetz, daß man an diesem Orte, in der See, eine Forteresse erzeichten wollte.

Den 24ten October begab sich Se. Majestät mit benen Regimentern Garde nach Moscau; der, der Hofcau; der, der Marschall Scheremetow, nachdem er vorhero seine Regimenter von Jamburg nach Pokow, um daselbst die Winterquartiere zu halten, zurück geschicket hatte, dahin folgte.

In Jamburg selbst aber, wurden unter Befehlen des Okolnitschen Peter Apraxins, so daselbst den Winter zubrachte, fünf Infanterie und zwen Cavallerie-Regimenter zurückgelassen.

Se. Majeståt ging von Moscau nach Voronege. Hier entwarsen Sie den Plan zu der Forteresse, die man ben der Insul Korlinnoi, im Meere, erbauen sollte, nach welcher der Gouverneur Mentschikow, weil selbiger ben Messung dieses Ortes gegenwärtig gewesen war, gesendet wurde. Gedachte Forteresse ward auch noch in eben dem Winter zu Stande gebracht, und ihr der Nahme Kronschlott ertheilet.

In diesem 1703ten Jahre ersuhr man, daß der Cardinal Primas, zu Warschau einen Reichstag zusammen berusen hatte; und zwar ohne Rücksicht, ob ihn der König Augustus, der damahls in Preussen war, bewilligen, oder sich ben demselben gegenwärtig besinden würde. Die schwedische Parthey, zu der sich alle Pohlen lutherischer Religion schlugen, vers mehrte sich sehr starf auf gedachtem Neichstage.

Damahls sendete der König von Schweden den General Reinschild nach Thoren, in pohlnisch Preussen, wo sich der König von Pohlen aushielt.

Sobald

Sobald sich aber die Schweden dieser Stadt naherten, flohe der König von Pohlen, so in derselben eine starke sächsische Garnison zurück gelassen hatte, nach Marienburg.

Zu eben der Zeit ward dem Generale Steinbock, mit einem starken Corps Truppen nach der Stadt Zas moscie zu marschieren, und sich ihrer zu bemächtigen, befohlen. Da nun derselbe glaubte, daß er diese Stadt ohne große Mühe würde erobern können; so nahm sels biger nicht viele Artillerie mit sich. Daher es dann kam, daß er, aus Mangel derselben, die Besehle seines Königes nicht nur nicht ausrichten konnte, sondern auch sogar sich mit Verlust zurücke zu ziehen genöthiget ward. Der Generalmajor Zorn und noch viele andere Officiere und Soldaten wurden ben dieser Geslegenheit erschossen.

Der König von Schweden aber seite sich in eigener Persohn mit einem Corps Cavallerie, um die Pohlen von seiner Parthen noch mehr zu besestigen, nach Warschau im Marsch; von dannen Er, nach einem kurzen Aufenthalte, nach pohlnisch Preussen aufbrach.

Hier begegnete er dem Marschall Steynau, der, da er geglaubt hatte, daß die Schweden nicht sobald in diese Gegend ankommen würden, sich mit funfzehn tausend Mann sächsische Truppen ben der Stadt Pultusk an dem Klusse Narew befand.

Der König von Schweden schwamm baher unbermuthet den iten Man durch den Bluß, und ging auf die Sachsen los. Er brachte sie auch gar bald in eine folche Unordnung, daß fie ohne ben geringften Wis berftand nach Pultust flohen. Die Schweden verfolgten felbige mit großer Sige und Geschwindigkeit bis babin: famen mit benen Sachsen zugleich in die Stadt, und jagten folche zu dem entgegen gefestem Thore wieder beraus.

Tagebuch

Man fagt, daß ber Konig von Schweben ben Diefer Erpedition nur funf Cavallerie-Regimenter gehabt habe. Dem allen ohnerachtet aber erhielt er einen volls . fommenen Sieg. Mehr als taufend Sachsen blieben auf dem Plage, und bennahe zwey hundert \*) geries then in die Rriegesgefangenschaft, unter benen sich auch ber General - Leutenant Beft, und ber Dberifte St. Daul befanden ; Ferner ward von denenselben die ganze Artillerie, Ummunition, und fast die ganze Bayage erobert. Da hingegen die Schweden, nach benen Berichten, nur bundert Mann verlohren hatten.

Der König von Pohlen so sich zu Marienburg aufhielt, ließ, um einen Operations : Plan gegen bie Schweden zu entwerfen, den Senat baselbst zusams men kommen, worauf die Großen von Pohlen vorftellten, daß eine Bermehrung derer Truppen nothig fen.

Da

Da nun der König von Schweden hiervon benachrichtiget murde: fo fam derfelbe zu Anfange bes Junius vor Thoren, und belagerte, nachdem er fich mit bem General Reinschild vereiniget hatte, bie Stadt. Der Konig von Pohlen aber, unterrichtet von der Untunft des Koniges von Schweden, verlief, ohne feine Absichten ausführen zu konnen, Marienburg, und ging nach Lublin.

Die sächsische zu Thoren sich befindende Gars nifon gundete die Borftadte an, und vertheidigte fich burch eine fehr heftige Canonade. Der Konitt von Schweden aber, der wol einsabe, daß er die Stadt, wegen ber febr ftarten Befagung, und derfelben bartnas cfigen Widerstand nicht so bald einnehmen tonnte, verlangerte bis in die Mitte des Berbstes die Belagerung. Er befahl zugleich, daß man die zu verschiedenen Beiten, von denen Sachsen und Doblen eroberte Urtilles rie und Ummunition herbenschaffen sollte; nach deren Ankunft, Er zu Anfange des Octobers Thoren bombar bieren ließ.

Die Ginwohner bathen daber, ben fachfischen, die Garnison commandierenden General Rebel, die Stadt du übergeben, worinnen er zwar anfange nicht willigen wollte. Da er aber in der Folge nicht langer wiederftes ben konnte: so ergab er sich endlich ben 14ten October auf Discretion. Die viertausend Mann starte Befagung marb zu Rrieges : Gefangenen gemacht, und

> \$ 4 wehrend

<sup>\*)</sup> Muß ohnftweitig awen taufend beißen.

wehrend des stärkesten Frostes, bennahe nackend, nach Schweden geschickt. Daher es auch geschahe, daß viele unter ihnen hande und Fusse erfrohren.

Der König von Schweden hob hundert taus send Thaler Brandschakung von der Stadt. Die Rlös ster aber musten, weil sie wehrend der Belagerung mit denen Glocken geleutet, sechzig tausend Thaler bezahs len, und die Besestigungen der Stadt wurden zu Gruns de gerichtet.

In dieser Stadt und in denen umher liegenden Gesgenden von Pohlnisch Preussen brachte der König von Schweden große Schäße zusammen. Er vereisnigte hierauf die große Menge Artillerie so er hier fand, mit der, schon vorhero durch Ihm eroberten, und ließ sie insgesamt auf der Weichsel nach Danzig bringen, von da sie nach Stockholm geschaffet wurde. Eben dahin sendete Er auch eine Menge Geld, die Ihm, von dem was Er zu Unterhaltung der Armee nothig hatte, übrig geblieben war.

Der König von Poblen hingegen befand sich zu Lublin und versammelte daselbst, um die Bermehrung derer Truppen zu beschliessen, einen Reichstag. Da man indessen den Anhang des Prix mas nicht vermindern konnte: so entschlossen sich einige gute Patrioten, denselben noch auf den nehmlichen Reichstage zu tödten. Durch seine listigen Ränke aber entging er gleich einem Fuchse der Falle, und ers

flåhrte

klährte alles, was die Großen von Pohlen beschlossen hatten, sur nichtig, welches dann annoch den stolzen Muth des Roniges von Schweden um ein großes vermehrte.

Im Monath November bemächtigte sich der 288nig von Schweden Marienburgs, und sing hierauf an seine Macht in Pohlen zu zeigen. Er seste die Policen der Stadt nicht nur auf Schwedischen Juß, sonbern befahl auch denen lutherischen Predigern in denen catholischen Rirchen zu predigen.

Nach der Eroberung von Thoren und Mariens burg nahm er noch im Monath December Elbingen ein, wohin, als an einem regelmäßig befestigtem Orte, um mehrerer Sicherheit willen, die beste Artillerie der Krone war geschaffet worden. Der Magistrat der Stadt aber, übergab, ohne Einwilligung derer Einwohner, auf eigenes Gutbesinden, die Schlüssel der Stadt an dem Könige von Schweden, der hierauf den Winter in pohlnisch Preussen zubrachte.

Den 19ten Februar 1704 kam der Aga Musta: pha, als türkischer Gesandter nach Moscau, wo er einen Einzug hielt und eine öffentliche Audienz mit Ceremonien hatte. Er brachte einen Brief des Sultans mit sich, in dem derselbe seine Gelangung zum Throne bekannt machte. Zugleich sollte sich der Gesandte aber auch beschweren, daß Rußland, welches im Frieden, keine neue Städte anzulegen versprochen, dennoch ben Usow Troizkoy, und am Onieper Kasmennoy Saton erbauen ließ; Und im Nahmen der Pforce verlangen, daß man sogleich, an Schiffen von allen Arten, so in dem Bau-Plaße von Voronetze, und in denen oben erwehnten Städten verfertiget wurden; zu arbeiten aufhören möchte. Die auf diese Puncte von Unserer Seiten an dem Sultan ertheilte Antwort, besindet sich in dem weiter unten eingerücktem Briefe.

Se. Majestät reiseten von Moscau und kamen ben 19ten Marz zu St. Petersburg an; unterwegens gingen Sie durch ben Bau-Plas Olonen, wo Sie die Schiffe, so man zu erbauen angefangen, untersuchten.

Den gien Man ging Se. Majeståt, um sich nach Kronschlot zu begeben, bis auf die Insel Kotlinnoi: Ost ow, wo Sie sich auf ein Schiff begaben so Wilkommen hies, und mit Artillerie besehet war, die sie in Ihrer Gegenwart auf die neue Sorteresse auspflanzen ließen.

Hierauf ward ausgemacht, daß diejenigen Truppen so in dem vergangenen 1703ten Jahre ben der Belagerung von Ranzi gewesen waren, Narwa angreiffen, und daß der Marschall Scheremetow an der Spike desjenigen Corps, welches sich ben der Belagerung von Jamburg befunden, und den Winter zu Pokow zusgebracht hatte, auf Dörpt, oder Juriew in Liesland losgehen sollte.

Damahls

Damahls erhielt man aus Pokow von dem Marsschall Scheremetow die Nadyricht, daß Derselbe, nachdem er sich von der Stärke des seindlichen, in dem Peipus: See (Tschudskok. Osero: See) besindlichen, und aus drenzehn Schiffen beskehenden Geschwaders, auf das genaueste unterrichtet gehabt; den Generalmasjor von Verden von Pokow aus, mit einem Theil der Infanterie auf Schiffen abgesendet habe, um zu vershindern, daß der Feind, behm Ausbruche des Eises, aus dem Amorgea Flusse nicht auslausen möchte.

Der General, der diesem Besehle zusolge in die Mündung des Flusses einlief, habe durch Fischer ersaheren, daß das seindliche Geschwader bereits nach der Seite von Dörpt zu kreußen ansange. Er sen hierauf dem Feinde entgegen gegangen, und habe denselben auch der kleinen Stadt Rastersk gegenüber angetrossen. Da er sich dann mit dem seindlichen Geschwader in ein Gesechte eingelassen; und dasselbe unter dem Benstande Gottes dergestalt geschlagen habe, daß auch kein einziges Schiff entronnen sen, sondern daß vielmehr alle, (die Jacht Carolus ausgenommen, so durch die in dieselbe geworsene Granaten in die Lust sprang) nebst Canonen, Annmunition und Mannschaft, in die Hände derer Unstügen gesallen wären.

Was aber die Anzahl der Mannschaft, Canonen und Ammunition, wie auch die Nahmen derer Jachten Jachten anbetrift: so ward von denenselben folgende Liste übersendet.

### Nahmen

berer Jachten und Anzabl derer auf denenselben befindlichen Canonen:

| AND ARREST COMPANY OF THE PARK | 19747 | Canonen |
|--------------------------------|-------|---------|
| Carolus (sprang in die Lust)   |       | 14      |
| Wachtmeister —                 |       | 14      |
| Ulrique —                      | -     | 10      |
| Vivat — —                      | 1     | 10      |
| Derpt — —                      | -     | 10      |
| Victoria —                     | -     | 10      |

## Mahmen

derer andern auf eine besondere Art erbaucten Schiffe

| the unit was to Asian adding | Canonen |
|------------------------------|---------|
| Oliphant —                   | - 8     |
| Marwa —                      | - 6     |
| Schlippenbach —              | - 4     |
| Nummers —                    | - 4     |
| Schrormfeld —                | _ 2     |
| zorn — —                     | 4       |
| Schfutte —                   | _ 2     |

Summa 13 Schiffe und 98 Canonen.

Rrieges:

# Rrieges : Gefangene.

Deters des Großen.

| Capitains —             | difference -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | Total .            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Leutenants —            | Charles The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |                    |
| Prediger —              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | 100                |
| Seldscheer —            | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |                    |
| Freywillige -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |                    |
| Unterofficiere —        | APOST THE TRANSPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 |                    |
| Canoniers —             | model to an one topolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | THE REAL PROPERTY. |
| Schiffer —              | east affect of the State State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 22                 |
| Corporale —             | A STATE STATE OF THE STATE OF T | 2  |                    |
| Unführer derer Ma       | trosen und Matrosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 | 1011               |
| Bombardier —            | Comment of the commen | 1  |                    |
| Goldaten —              | Sing the cas 150 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 | The same           |
| Steuerleute —           | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I  | 111                |
| The same of the same of | Maria de la Companya  |    |                    |

Summa 137

Die übrigen blieben in bem Gefechte.

Den 20ten May setzen sich die Regimenter Preos braschensky, Semenowsky, Ingermanlandsky, wie auch die Division des Generals Fürsten Repnins nach Carelien im Marsch, sie schifften sich zu dem Ende ein und gingen die Newa herauf. Der Oragos ner Oberist und Commandant von St. Petersburg Renn aber solgte denenselben von der Seite von Wiburg mit seinem Regimente, und der aus den n Ades lichen von Nowgorod zusammengesetzten auserlesenen Cavallerie: Compagnie. Die Artillerie aber die schon in gehöris gehörigem Stande, und eingeschiffet war, befand sich ben Schluffelburg.

Eben den 20ten Man des Nachts erhielt man auch aus dem Lager des Ofolnitschen Deter Apraxins, Nache richt. Es befand sich nehmlich berfelbe, nachdem er von der Seite von Jamburg, langst dem Ufer des Mees res marschieret war, auf Befehl Gr. Majestat, mit funf Infanterie und gn en Cavallerie-Regimentern, um Marwa von der Gee-Seite bloquirt zu halten, an der Mundung des Marowa-Klusses. Gedachte Nachrichten enthielten, daß fich ber feindliche Dice : Udmiral Deproy mit seiner Flotte der Mündung der Narowa naberte; und daß er, um durch gedachten Rluffe Marwa zu Gulfe fommen, und in die Stadt Lebens-Mittel und Mannschaft bringen zu konnen; bereits in bas Las ger mit Canonen zu schieffen und Bomben zu werfen anfange; ingleichen, daß fich der Generalmajor von Schlip: penbach mit seinen Truppen von Revel zu Lande zur Bertheidigung von Marwa herbenzueilen, und dem Dice-Admiral einen fregen Gingang in die Stadt gu verschaffen, entschlossen batte.

Auf diese Nachrichten ward man daher die auf Carelien gerichtete Unternehmung sogleich aufzugeben, und wieder nach Petersburg zurück zu kehren genöthis get. Von dannen sich die Truppen den 21ten Man nach Tarwa in Marsch sesten. Den 26ten eben dieses Monaths langten dieselben zu Lande, an eben dem Orte an, wo Apraxin sein Lager hatte, und sesten sich den zoten Man an die Münsdung des Narowa: Flusses. Da dann auch die dren Dragoner: Regimenter, Ostassew, Fordow, und Fluck von Pokow ankamen. Die bisher unter denen Besehlen des Apraxins gewesene Infanterie schlug hierauf unterhalb des Lagers über den Narowa: Flusseine Brücke.

Den zoten ging sämtliche Infanterie und Casvallerie, (doch die unter dem Aprarin befindliche ausgenommen,) über den Fluß, und bloquirten die Stadt Narwa ganzlich.

Man befahl fodann, daß die Artillerie von Destereburg zu Lande herbengeschaffet werden sollte, welsches nicht ohne die größesten Ermüdungen ausgeführet wurde. Einen Theil der Ammunition ließ man hingesgen zur See, indem man beständig am User sortseegelte, in Schiffen zusühren.

Der Okolnitschen Aprarin blieb mit fünf Insansterie und zwen Cavallerie-Regimenter an der Mündung der Marowa in seinen Verschanzungen stehen; diese Regimenter wurden in der Folge sämtlich zur Bloquistung von Iwansgorod abgesendet.

Die feindliche flotte hielt sich noch beständig ben ber Mündung der Narowa in der See auf. Zwep Schiffe derselben wurden durch einen sehr heftigen Sturm, den zien Junius, nebst Ladung und Mannschaft, auf eine an der Mündung befindlichen Sandbank geworfen; die Unstrigen bemächtigten sich ihrer,
und machten auf denenselben zwey Leutenante, und
siebenzig Soldaten und Matrosen zu Kriegesgefangenen.

Damahls kamen von der feindlichen Flotte einige Krieges Schiffe dem Ufer so nahe, daß man selbige durch Canonen hatte in Stücken schiessen können. Unsere Artillerie aber war noch nicht angesommen, und man hatte nur ben denen Regimentern von Uprarin einige eiserne Canonen, die sehr alt und von übeln Gusse waren. Zwene derselben wurden jedoch herben geführet, so aber auf dem ersten Schuß sprangen, und einen Canonier und Soldaten tödteten.

Durch einige aus der Stadt gemachte Kriegesgefangene erfuhr man, daß der Commandant von Marwa, den Generalmajor von Schlippenbach, der von Revel der Stadt mit Truppen zu Hulfe kommen sollte, alle Augenblicke erwartete.

Um nun von diesen Umständen Vortheil zu ziehen, so bediente man sich einer List, durch die man die Feinde aus der Stadt zu locken, und indem man sich einiger Persohnen von Unsehen bemächtiget hatte, von denensels ben genauere Nachrichten einzuziehen hofte.

Man ließ in dieser Absicht, ohne daß es der Feind gewahr werden konnte, den Sten Junii einige Infanteries

und

und Dragoner-Regimenter, gegen die St. Peters Kirche eines Tervako genannten Ortes marschieren. Die Infanterie Regimenter Semenowoky und Ingermanslandsky, waren blau gekleidet; die Dragoner musten blaue Mäntel umnehmen, und man gab auch diesem Corps einige denen Schweden ähnliche Kahnen.

Bon der andern Seite marschierten Unsere wohl bewassnete Truppen in Ordnung, gleichsam als wann sie die vorgestellten Schweden, der Stadt zu Hulse zu kommen, verhindern wollten. Die vermeinten Schweden den gaben durch zwen Canonenschusse das schwedische Zeichen; auf welches man sogleich durch eben so viele Canonenschüsse antwortete; sie schossen hierauf noch vier Canonen los; welche mit eben so viel Schüssen erwiedert wurden; wodurch man dann bennahe überzeugt ward, daß sich der Feind hatte betrügen lassen.

Sobald sich hierauf die vermeinten Schweden denen andern naherten, und sich der benderseitige Borstrab begegnete: so singen die Unsrigen an zu weichen, und sich gegen den übrigen Theil der Armee zurückzusiehen; ja in dem Lager selbst schien es als wann die Unordnung zu herrschen ansangen wollte.

Hierdurch ward die Garnison von Marwa hintersgangen, und glaubte treuherzig daß es würklich der Gesneralmajor von Schlippenbach sen, dessen Hille stie mit Ungedult erwartete.

einige Flinten und Canonen-Schuffe gethan hatten: fo

fellten fich die Ruffen als wenn fie fich in Berwirrung

juruckzogen, und schoffen fehr unregelmäßig. Die vers

meinten und in Ordnung marfchievenden Schweden

hingegen, machten fartes Jeuer, und fchienen fich einen

bielt, schickte bierauf jum Recognosciren, und um fie

gegen die Stadt zu fubren, benenfelben den Oberiftleutes

nant Martwart nebft verschiedenen Officiere und einis

gen hundert Mann fowol Infanterie als Cavallerie

aus vollen Salfe, willkommen, willkommen; Gie

murten aber fogleich ju Krieges : Gefangenen gemacht.

Die übrigen, aus ber Stadt fommenden Schweben,

fo biefes faben, geriethen badurch in große Furcht, und

befindliche Dragoner und Soldaten der Dreobra

schenetyschen Garde, aus denen Gebuschen berbors

famen, fich auf die Feinde ffurgeen, einige Dugend bers

Worauf die unter Befehlen des Oberiften Renn

Diese Officiere warfen sich von selbst in das vermeintliche Schlippenbachische Corps, und schrien

Der Commandant Sorn, fo fie fur Freunde

Durchgang gegen die Stadt eroffenen zu wollen.

Denn nachdem fich die benden Corps begegnet und

entgegen.

flohen.

Bon der Cavallerie: Der Oberistleutenant Markwart

Der Rictmeister Roton

Cornets — — 3 Corporals — 4 Reuter — — 10

Dragoner — — 10 Bootsknechte — — 1

Von der Infanterie:

Corporals — 1
Soldaten — 10
Zoboisten — 2
Andere Leute von verschiedenem Range 12

Summa 46 Mann.

Durch diese List seize man also Marroa in große Angst und Verwirrung, und hatte zugleich den Borstheil durch die gefangenen Officier von Ansehen den Zusstand zu ersahren in dem sich die Stadt befand.

Ben diesem Mandvre commandierten von Seiten derer vermeinten Schweden, Se. Rayserliche Mas sestat selbst; von Seisen derer Russen aber, der Gesneral Jürst Repnin und der Gouverneur von Ingere manuland Mentschikow.

In der Folge fing man von der Seite von Iwan: gorod an die Aprochen zu eröfnen und die Batterien zu verfertigen.

3 2

felben tödteten und die übrigen bis an die Contrescarpe verfolgten. Zu Krieges Gefangenen wurden gemacht. Bu eben ber Zeit kam der Mareschalls Leutenant Ogilvi an, den Se. Majestät in Ihre Dieste gezos gen hatten, und dem Sie das Commando vor Marwa anvertraueten. Se. Majestät selbst gingen hierauf von Dero Generals begleitet, nach die Vayvarskia ges nannten Berge, und liessen daselbst, um den Feind zu verhindern, von dieser Seite zu Hulse zu kommen, zwen Linien ziehen.

Der Marschall Scheremetow berichtete von Dorpt aus, daß ob er gleich zu Ansange des Junius die Belagerung der Stadt erösnet, selbige dennoch bis jest keinen sonderlichen Fortgang gehabt hätte; den 27ten Junius hätten zwar unter Ansührung des Oberisten Tissenhausens und des Oberistleutenants Brand auf taussend Mann seindlicher Truppen aus der Festung einen Ausfall gewagt; die man aber dergestalt empfangen, daß der Oberistleutenant nehst vielen Officiero und Soldaten auf dem Plaße geblieben, und zwen Zauptsleute, ein Sähnrich und sieben Soldaten zu Kriesgesgesangenen wären gemacht worden.

Der geringe Fortgang dieser Belagerung bewog daher Se. Majestät den zoten Junius von Narwa zu reisen, und sich in eigener hohen Person dahin zu besgeben. Dieselben gingen die Cyrenek zu Lande, von dannen Sie in zwezen, von denen Schweden erobersten Jachten, den Weg auf dem Peipus See zurückslegten.

Den gten Julius langten Se. Majeftat ju Dorpt an. Nachbem Dieselben die Lage ber Stadt untersucht hatten; lieffen Sie sogleich bem Roustiaschem Thore gegenüber, binter dem Umowitea Kluffe Batterien anlegen; indem fich bafelbft nur eine alte, mit einem halben Monde verfebene Mauer befand; und indem Gie die Absicht hatten, die Aprochen, von ber nach benen Bergen zu gelegenen Seite ber Stadt anzufangen, und fie von diefen Bergen, durch Bruche, bis gegen bem Deistorn Thurme, ber dem Rouskiaschem Thore nabe lag, ju führen. Die alten Aprochen hingegen, so man an einem febr unbequemen Orte angeleget batte, blieben nur jum Scheine fteben. Denn von diefer Seite mar der Ort febr viel fester, und man hatte felbige nur barum ermählet, weil bas Terrain daselbst viel trockener mar.

Den 4 und 5ten wurden die Canonen und Morfer auf die Batterien gepflanzet.

Den oten fing man ben der Rouskia. Vorota (oder dem Rußischem Thore) an, Bresche zu schiessen.

Den zien ward die Canonade gegen daffelben fortgesehet.

Den 8ten 9ten und roten schoß man auf die zwisschen dem Rouskiaschem Thore und bem Peistorn Thurme befindlichen Courtine. Den exten schoß man auf den Peistorn Thurm seibst. Wehrend der Zeit war man bereits mit denen Aprochen bis an den Sluß gesommen. Man errichtete auch eine Batterie von sechs Zaubigen und sieben Canonen.

Den 12ten fuhr man an dreuen Orten zugleich fort Brefdje zu schieffen.

Denselben Abend wurden noch unter Anführung des Öberistleutenants Michael Gidols drenhundert Mann abgesendet, um sich eines ben denen Pallisaden, an dem Flusse Amowyea, dem Rouskiaschem Thore gegenüber gelegenen Postens zu bemächtigen. Zu gleicher Zeit schlug man, damit man denen Unskigen desso leichter zu Hülfe kommen könnte, eine Brücke über den Fluß; denn es war wegen der heftigen Canonade sehr schwer die Linien weiter vor zu bringen.

Der Zeind aber der dieses sabe: glaubte daß wir stürmen wollten. Es kam daher eine große Menge Belagerten aus der Festung, die sich mit solchen Nacht der der vertheidigen ansing, daß wir von Unserer Seite Hülfe zu schiesen genöthiget waren. Da nun der Jeind dieses gewahr ward: so vermehrte er ebenfalls die Anzahl der Seinigen. Worauf Wir die Unseigen nochmahls verstärkten, womit auch auf benden Theilen so lange fortgesahren wurde die daß die Unseigen keinen Plaß mehr hatten. Da dann der Seind, so Une ben

Diefer

dieser Gelegenheit durchaus zurückschlagen wollte, die Unsahl berer Seinigen annoch gar sehr vermehrte.

Die Unstrigen hingegen die endlich einsahen, daß es unmöglich war, die ihnen ertheilte Ordre, sich zu verschanzen, auszuführen; hieben die Pallisaden in Stüschen, und sielen mit solcher Gewallt den Feinde an, daß sie denselben in die Flucht jagten, und mit dem Degen in der Faust, den, das Roudlissche Thor verstheidigenden halben Mond, einnahmen. Hier eroberten sie fünf Canonen, so sie gegen den Seind dreheten, und mit selbigen über die Bresche gegen das Thor schossen.

Durch diese Canonade kamen sie in den Thurm des Thores, dessen Versperrungen sie eingeschossen hatten. Der Feind vertheidigte sich zwar mit Wuth an dem andern Thore; da ihn aber die Unstrigen mit Gewalt angriffen: so brachte er in der Verzweiselung eine vier und zwanzig Pfündige Canone herben, aus der er mit Stücken Eisen auf die Unstrigen zu schiessen anfing; wodurch er aber nur noch mehr die Versperrungen des Thores beschädigte.

Wehrend daß dieses vorging schlugen, wie Uns in der Folge der Commandant berichtete, vier Tams bauer die Chamade, so aber, da die Unsrigen in der Hise des Gesechtes solches nicht höreten, getödtet wurden; worauf man dann durch die Trompete die Chasmade blasen ließ; die jedoch kaum von Unsern Streis

tenden, beren Buth man mit Muhe aufhielt, gehoret wurde.

Der Seind erhielt sodann aus ganz besonderer Gnade, die Frenheit, ohne Fahnen und Standarten, vermittelst Capitulation, aus der Stadt zu ziehen. Da aber der Commandant, durch dem in die Stadt gesschieften Oberisten Rider, deswegen gar inståndig bitsten ließ, und in der Folge dieserhalb selbsten ins Lager kam: so erlaubte man, wegen der sehr tapfern Vertheisdigung, daß die Degens denen Officiers, und die Flinten einem Drittheile dever Soldaten wieder gegeben wurden.

Den 13ten Julius, kamen Wir also, durch die Gnade Gottes, und die Lapferkeit Unserer Trupspen, wieder in dem Besitze dieses Eigenthums Unserer Vorsahren.

Das lebhafteste Feuer dauerte vom Abend an'bis neun Uhr des Morgens.

In diesem unvermutheten Sturme blieben von des nen Unstigen auf dem Plate: Ein Oberister, seche zehn Officiers und dreyhundert Soldaten, viers hundert aber wurden verwundet.

Der Seind hingegen, verlohr seinen eigenen Bestichten zusolge, wehrend demselben; einen Oberistleustenant, zwölf Leutenants, zehn Sähnerichs, und siebenhundert und achtzig Unter: Officiere und Soldaten.

An Artillerie ward eroberr:

|             | No   | n Erz. |      | -    |
|-------------|------|--------|------|------|
| Canonen     | 78.0 |        | -    | 8    |
| Steinwerfer | 1    |        | 1783 | 1    |
| Salconets   |      | _      |      | .8   |
|             | Vor  | Gifen. |      |      |
| Canonen     | -    | -      | -    | 76   |
| Mörser      | -    | _      | -    | 18   |
| Saubigen    |      | -      | -    | 6    |
| Steinwerfer |      | -      | -    | . 11 |

Rußische, ben Eroberung der Stadt gebrauchte

| Canonen  | 110-01 | A DELEN | -     | 24 |
|----------|--------|---------|-------|----|
| Mörser   | 1      | -       | ***** | 15 |
| Saubigen | _      | -       | -     | 7  |

Nach dieser Eroberung hielt man ein, mit breys mahliger Abseuerung der Canonen und des kleinen Gewehres begleitetes Dankfest.

Se. Majestät aber kehrten von neuen nach dem Lager von Narwa zurück, und gingen in denen nehme lieben schwedischen Jachten, nebst denen, den 17ten Julius zu Dörpt eroberten Fahnen und Standarten, über den Peipus-See.

Wehrend der Zeit war bereits unsere Artillerie von Petersburg nach dem Lager vor Narwa gebracht worden; welches, indem sie, wie schon oben angeführet

Den 2oten Julius fabe man ein Luftzeichen, bas Die Geftalt einer Bombe batte; aufferordentlich groß und erhaben mar; und von Gud-Oft nach Mord-Weft ging.

Sonntage ben goten Julius, fing man nach bem Gottesdienfte, bem, in dem gegen Mittag gelegenen Theile des Lagers gegebenem Zeichem gufolge, an, bie benden Seiten ber Baftion Victoria zu befchieffen, um Dafelbst Brefche zu maden. Zugleich warf man auch Bomben; welches bis zu bem gten August fortgefetet murde.

Den ganzen Tag über wurden bie Canenen bom Morgen bis auf dem Atbend geloset, und die Bomben ohne Unterlaß, felbst mabrend ber Macht, geworfen. hierdurch entftanden febr große Feuersbrunfte in der Stadt, unter benen diejenige die fürchterlichfte war, fo durch das Laboratorium erreget wurde, welches wegen ber in felbigem befindlichen Bomben und Granaten mit großem Lermen und aufferordentlichem Gepraffel in die Luft flog.

Eben den zoten begaben sich auch die Infanteries regimenter, fo unter Anführung des Generalmajors von Verden von Dorpt ankamen, in das Lager von Mars wa; Gie wurden auf der andern Seite oberwarts ber Stadt gestellt, und follten an verstellten Berschanguns gen arbeiten. de mode an eine an eine de der gemindet

Der Feldmarschall Scheremetow marschierte mit der Cavallerie gegen die Linien, so ben denen Deywars: Eig genannten Bergen angeleget waren.

Peters des Großen.

Den zien August machte man ben Twan-gorod zwen Unterofficiere, fo unfere vorgeruckten Poften gu untersuchen abgeschicft waren, zu Rriegesgefangenen.

Den gten und 4ten kamen in Unferm Lager zwen Solbaten, ein Granadier und Dragoner an; fo aus Marma entwichen waren.

Den 6ten erhielt man mabrend bes Gottesbienftes in dem Lager die Machricht, daß die Brustwehr ber Bastion Zonora : face, mahrscheinlicher Weise durch Die große Menge berer geworfenen Bomben, in bem Graben gefturgt mare; und daß ber großeste Theil deffelben mit Erde angefüllet fen.

Demallenohnerachtet aber fuhr man ohne Aufho= ren fort, auf die Baftion, beren Brefche bereits betrachtlich mar, ju schiefen, und legte, um die Seiten berfelben noch mehr zu Grunde zu richten; auf der Contres fcarpe für funf Morfer eine Batterie an, aus benen man, damit der Feind, die Brefche zu vertheidigen, verhindert wurde, nach denen Seiten der Baftion Bomben warf.

Die feindliche Canonen wurden hierdurch fo fehr beschädiget, daß auf denen benden doppelten Seiten, von fiebenzig, nur eine einzige übrig blieb.

Den Nachmittag wurde der schwedische Oberifte Stitte, so Commandant von Dorpt gewesen, aber vermoge vermöge der Capitulation frengelassen worden war, in die Aprodzen gesendet. Selbiger sollte mit dem General Forn, Commandanten von Narwa, eine Zusammenstunft haben, um ihn zu versichern daß die Stadt Dörpt erobert wäre, und denselben zugleich zu benachrichtigen, auf was für Art Se. Majestät, sowol gegen ihm, dem Commandanten, als auch gegen die ganze Garenison gehandelt hätten.

Der Marschall Ogilvi sendete noch überdem an bem Commandanten von Marwa durch einen Tamsbauer einen Brief, in dem er ihm von der Eroberung von Dörpt benachrichtigte. Der General Sorn aber wollte den Tambauer, mit dem nur einige Officier redesten, nicht einmal sehen; versprach jedoch, daß er den andern Morgen auf den Brief antworten wollte, und bath sich zugleich bis dahin einen Wassenstillestand aus.

Der Marschall hingegen wollte dieses nicht genehmigen; sondern überschickte ihm noch denselben Abend,
durch den Oberisten Powiche, ein abermahliges Schreiben, in dem er ihm bath die Festung zu übergeben, und
ihm vorstellte, daß die Bresche bereits gemacht wäre, ja
daß Gott selbst die Bastion Zonor umgestürzet hätte;
er versprach ihm zugleich, nach dem Benspiele derer andern Garnisonen, die Gnade Sr. Majestät; und both
ihm eine anständige Capitulation an; sollte er hingegen
hierinnen seine Einwilligung nicht geben wollen, und es

jum Sturme kommen laffen; fo murde er alebann weber Bnabe, noch Capitulation ju erwarten haben.

Ben Uebersendung dieses Briefes ließ man dem Commandanten zugleich sagen, daß er den andern Tag frühe die Antwort schriftlich durch einen Tambauer überssenden möchte. Dem ohngeachtet seste man aber dens noch von Unserer Seite die Canonade und das Bombardement beständig fort, damit man dem Feinde, seine Besestigungen und die Breche wieder herzustellen, nicht Zeit geben möchte. Man machte auch für unsere Mousquetier, damit selbige die stürmenden Truppen desto besest unterstüßen könnten, eine Linie auf der Contrescarpe.

Den 7ten sendete der Commandant von Narwa einen Tambauer mit einer schriftlichen Antwort, in der er sagte, daß er die Stadt ohne Besehl seines Könistes nicht übergeben könnte, daß er sie aber so lange zu vertheidigen hoffte, bis daß er Hulse bekame; daher er auch das Neußerste abwarten wollte; zugleich sehte er aber auch noch einige beleidigende Ausdrücke hinzu.

Noch an eben dem Tage ward ein allgemeiner Kriegesrath gehalten, in dem man, die Stadt von allen Seiten zu bestürmen, beschloß. Der Marschall Ogilvi bekam daher den Besehl, die Posten, an die zu dem Ende von allen Regimentern besehligte Leute, auszutheilen.

Den 8ten August trug man heimlich Leitern in die Aprochen, wohin man auch von allen, sowol Jufanteries

Allmi

ale Cavallerie Regimenter, die Granadier mit bem Befeble fendete, vermittelft auf die Baftionen geftelleter tragbabrer Morfer, unauf borlich Granaten zu werfen. Man legte auch noch überdem ber Flanke ber Baftion Dicto. via gegenüber, nabe an der Contrescarpe, eine Batterie von vier Canonen an, um aus felbigen mabrend bes 

In der Macht vom Sten auf den gten muften fos wol die jum Sturme befehligten Leute, als auch die fo fie Decken follten, in die Aprochen rucken, der Reft der Infanterie aber brach ben gten fruhe aus bem Lager auf, und ftellte fich ben denen Aprochen in Ordnung.

Diejenigen Goldaten, fo ben Borfaß gehabt hatten zu entweichen, murben bierauf, um die Leitern in bem Graben ju tragen, vorausgeschicket, und ihnen anbefohlen, felbige gegen die berabgeffurte Baftion Zonor au feben. And start as that and any mortagement

Es wurde auch an eben diesem Lage um 10 Uhr, bermoge bes gegebenen Zeichens, burch funf Morfer, aus benen man die Bomben auf die Baftion Victoria warf, wo bereits unter Befehlen des General Leutenants Schenbeck Brefche gemacht wurde, zu frurmen anges fangen. Af no among his liber and raftys matel

Der Generalmajor Tschambers ging auf die Baftion Zonor los, von der bereits eine Seite berabges fturget war, bas bie Baftien Glovia beckende Ravelin aber, ward unter Unführung bes Generalmajor Schaufs angegrif=

angegriffen. Da man nun überall mit Leitern verfeben mar: fo befturmte man die Seftung auf allen Seiten. Die Officiere und Goldaten ruckten auch, ohne weder auf bie hartnackige Begenwehr, noch auf die Miene fo man uns ter ber Brefche fpringen ließ zu achten, mit folden Rachbrucke bor, daß sie die Bastionen erstiegen.

Querft bemachtigten fie fich unter Unführung des Generalmajor Tschambers, ber Baftion Zonor, und nothigten durch ihr Feuer ben Feind die Mauern gu vers laffen; hierauf gingen fie auf Die Brefche los, und begaben fich über bas Ravelin nach ber britten Baftion; bon dannen fie die Feinde bis au die alte Stadt von Steinen berfolgten. geb bernaft ..... fen andoft niffen

Da nun der Commandant biefen herzhaften Uns griff fabe: fo befahl er, baf man fogleich die Thore ber alten Stadt zumachen, und Chamade schlagen sollte, ja er selbst nahm eine Trommel auf die er mit feiner hand schlug. Die Unstigen aber wollten nichts hoven, tod= teten verschiedene Cambouer, stiegen auf die Mauern, und sehlugen die Thore ein; Sie brangen hierauf mit eben der Zapferkeit in das Schloß, und richteten ein groß fes Blutbad unter benen Schweden an.

Raum hatte ber Commandant von Iwan-gorod noch Zeit die Thore zuschließen ju laffen; dann die Unfeis gen verfolgten den fliebenden Seind bis dabin, und bemache tigten fich aller Auffenwerke der Festung, welches alles in Zeit von noch nicht völligen zwepen Stunden geschabe.

142

So verursachte also der stolze Commandant von Narwa, durch seine Halsstarrigkeit, das Verderben und den Untergang der Besahung und der Einwohner dieser Stadt, die, wann man nicht die Wuth der Sieger zurücke gehalten hätte, meist alle würden niedergemacht worden senn.

An eben dem Tage sendete man noch den Geheims den Secretair Peter Schaphirow an dem Commandanten von Jwansgorod, um ihm zu sagen, daß er sich ohne Ausschub auf Discretion ergeben, und bloß auf die Gnade Sr. Majestät verlassen sollte; daß er aber im Weigerungsfalle, nicht die geringste Gnade zu hossen haben wurde. Hierauf ließ gedachter Commandant durch einen Officier in seinem Nahmen antworten, daß man ihm Zeit lassen sollte um einen Kriegesrath zu halten, und seine Bedingungen schristlich zu überschicken.

Diefer den : 5 ten August erhaltene Sieg, ward durch ein Dankfest, so mit Abfeuerung derer Canonen und des kleinen Gewehres begleitet ward, zu Narwa geseyert.

Den 16ten ergab sich der Commandant von Iwan-gorod, nach einiger Unterhandlung, durch Cappitulation. Die Besahung erhielt mit ihrem Gewehr, aber ohne Fahnen und Trommeln einen frenen Abzug. Ein Theil derfelben, ward ihrem Verlangen gemäß, zu Lande, der andere aber zur See nach Revel, und ein dritter nach Wiburg begleitet.

Von dem was übrigens in diesen benden Festungen an Truppen, Arcillerie und Ammunicion gefunden ward, wie auch von der Anzahl der ben dieser Gelegen: heit gebliebenen und verwundeten Rußen; hat man soli gende Liste.

Bu Krieges - Gefangenen wurden gemacht. Der Generalmajor und Commandant Born Sorn Die Oberisten Lot Rebender Opalew Setfen Murar Oberiftleutenants Majors Rittmeister Sauptleuce Leutenants Generaladjudant Cornets Quartiermeisters Edelleute Summa 112 Mann. Urtillerie. Officires und Cannoniers 125 Goldaten 1600

Die Besatzung von Narwa bestand zu Anfange der Belagerung aus

| Infanteristen  |                    | 3175 |
|----------------|--------------------|------|
| Cavalleristen  | Marin participants | 1080 |
| Artilleristen  |                    | 300  |
| adoption gentu | Cefonoenen mu      | 4555 |

Un Artillerie und anderer Ammunition fand man 29 Mörser, hiervon waren von Erz

3 Steinwerfer, hiervon waren von Erz

392 Canonen, hiervon waren von Erz

392 Canonen, hiervon waren von Erz

302 Man entdeckte auch noch zwenpfündige Erzene

Canonen.

530

|   | Salkonets — — —                     | 10               |
|---|-------------------------------------|------------------|
|   | Aurze Steinwerfer von Gifen         | - 63             |
|   | Slinten ?                           | 11200            |
| ì | pistolen                            | - 1592 Paar.     |
|   | Canonenkugeln                       | 65241            |
|   | Cartetschen                         | 3706             |
|   | Bomben — — —                        | 4647             |
| 3 | Band. Granaten                      | 34328            |
|   | Canonen Pulver                      | 2449 Centner     |
|   | Alte und neue Chrafe -              | 1183             |
|   | und aufer biolon annach eine aratio | mohl pon Steiner |

und außer diesen, annoch eine große Anzahlvon Steiners nen Rugeln, Raketen, Granaten, Lunten, Bley, Schwefel, Salpeter, Degens, Degen: Rlins

gen,

gen, Bajonets, Scurmhauben, Schuhen und Stieffeln.

In Iwan-gorod ward an Artislerle erobert.

| Von Eisen.                           |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Mörser — — —                         | 7               |
| Zaubigen — — —                       | 4               |
| Steinwerfer                          | 22              |
| 98 Canonen, hiervon waren von Erz    | 13              |
| Flinten — —                          | 370             |
| Alte Chrasse -                       | 450             |
| Sturmhauben — —                      | 639             |
|                                      | 16155           |
| Pulper                               | 2041 Centner.   |
| und überdem noch eine große Menge vo | on Granaten,    |
| Cartetschen, Slintenlugeln, Lunte    |                 |
| Salperer.                            | ttalitalifus (h |

Ben bieser Belagerung ward von Rußischer Artillerie gebraucht.

| Canonen —     | -       | -   | 66        |
|---------------|---------|-----|-----------|
| Große Mörser  |         | -   | 20 26     |
| Aleine Mörser | - Maria |     | 7         |
| Baubigen      | 110175  | 100 | diffi eli |

Wehrend der ganzen Belagerung gebrauchte man. Canonenpulver — 400120 Pfund. Canonenkugeln — 12358 Vomben — 5714

8 2

Wehrend der Belagerung blieben von Unsern

| Oberister                               | or amor gentle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberistleutenant -                      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Major                                   | _ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zauptleute —                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leutenants —                            | _ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sahnerich —                             | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterofficiers —                        | <b>—</b> 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schreiber —                             | _ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corporals und Soldaten                  | - 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tambauer —                              | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | Summa 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO HE WELLER CONTRACTOR                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Bermundet wurden

| Oberiften                | 2    |
|--------------------------|------|
| Oberistleutenants        | 2    |
| Majors -                 | 4    |
| Sauptleute               | 15   |
| Leutenants — — —         | II   |
| Unterofficiers — — —     | 64   |
| Schreiber — — —          | 2    |
| Corporals und Soldaten — | 1237 |
| Tambauers — — —          | 3    |
| Summa                    | 1340 |

In eben diesem 1704ten Jahre suchte der König von Schweden den Stanislaus Leschtschinski Wooden woden woden von Posen auf den pohlnischen Thron zu ers heben. Ob aber gleich der Cardinal Radziewsky einer seiner Bundesgenoßen war: so wollte er doch nicht, daß derselbe auf den Thron kommen sollte; sondern schlug hierzu vielmehr einen französischen königlichen Prinzen vor. Selbst die Pohlen, so auf schwedischer Seite waren, bezeigten gar keine Lust den Stanislaus zum Rönige zu haben.

Der König von Schweden aber kam, ohne auf diese Wiederschungen zu achten, den zwölsten Julius nach Warschau, und ließ den Stanislaus Leschteschinski zum Könige von Pohlen erwählen, und von dem Erze Vischose von Posen hierzu aufruffen. Dieses Versahren missiel sowol dem Kron-Ober-Sosmarsschalle Ludomirski, als auch verschiedenen andern Pohlen gar sehr; und verursachte, daß bald darauf gedachter Sürst, die schwedische Parthey verließ, und dem rechtmäßigem Herren von Pohlen anhing.

In diesem Jahre, und wehrend der Erwählung des Stanislaus, befand sich der Rönig Augustus zu Sendomir. Man errichtete daselbst gegen den Stanislaus und seine Anhänger eine Conföderation, und ersahe den Rron. Schwerdtträger Graf Dönhoss zum Marschall derselben. Die Pohlen erklärten auch allen Souverains, daß sie gegen diese, wieder ihren Willen, durch den Rönig von Schweden geschebes

ne Wahl des Stanislaus protestierten, und felbige nicht für rechtmäßig erkenneten.

Der König von Pohlen gieng hierauf nach Jaroslaw, wohin er durch den König von Schweden, so wie derselbe auch schon zu Sendomir gethan hatte, mit seinen Truppen versolget wurde; da dann zwischen denen Schweden und Sachsen an verschiedenen Orten Scharmüßel vorsielen.

Den Isten September eben dieses Jahres eroberte der König von Schweden Lwow, (Cemberg). Gab denen daselbst gefangen gehaltenen Türken und Tartarn die Frenheit und ließ ihnen noch überdem zur Zurücklegung ihrer Reise, Geld auszahlen.

Damahle ersuhr man, daß der König Augustus unvermuthet nach Warschau gekommen war, und daselbst 600 Schweden, nebst einigen Officiers von Ausehen wie auch den Lrz-Bischoff von Posen; den er nach Kom sendete, gefangen genommen hatte; ja daß nur sehr wenig gesehlt, daß er nicht selbst den Cardinal Pris mas Kadziewely erhaschet hätte.

Machdem nun der König, die Sachsen, und Pohlen versammlet, und mit denen Rußischen Zülsetruppen vereiniget hatte: so belagerte er Posen. Der König von Schweden hingegen, der hiervon Nachricht erhalten, sehre sich, um diese vereinigten Truppen anzugreissen, unverzüglich in Marsch. Da dann der König Augustus, zur Vermeidung dieses Angrisses, die Belagerung aufhob, und seine Armee, in verschiede: nen Colonnen in die Binterquartire rucken ließ.

Eilf sächsische Cavallerie Regimenter nahmen dieselben zu Cracau. Bier tausend Mann sächsische Infanterie aber, nebst fünshundert Reutern, und acht tausend Mann Infanterie von denen Rußischen Zülfetruppen, marschierten nach Sachsen.

Die durch den General Schulenburg angeführte Sachsen giengen voraus, und wurden, denen von dies sem Vorfällen erhaltenen Nachrichten zusolge, durch den König von Schweden mit achttausend Mann Cavals lerie auf dem Marsche angegriffen.

Schulenburg ließ ein Bataillon quarré machen, und widerstand nicht nur denen fünf heftigen Schwedisschen Angriffen; sondern nöthigte auch noch den Feind, des nen Sachsen den Wahlplaß zu überlaßen. In diesem Gesechte verlohren die Schweden an Todten und Verswundeten ohngefähr zwölsbundert Mann. Hundert Mann aber wurden zu Kriegesgefangenen gemacht, und vier Standarten, und ein Paar Pauken erbeutet.

Der Zidnig von Schweden erreichte hierauf eine andere, von denen Rußischen Zulssetruppen begleitete sächsische Colonne, mit der er sich ben Fraustadt in ein Befecht einließ, in dem er die Oberhand behielt und die Equipage nebst einigen Canonen erbeutete. Der größesste Theil der Truppen kam aber dennoch glücklich in Bachsen an.

8 4

152

Wehrend ber Belagerung von Marwa, langten, um gegen den Feind Sulfe gu fordern, der Beneral Feld! Beugmeifter von Litthauen Ogineti, und ber Schaf: meifter von Litthauen Jaranot, ben Gr. Majes ftåt an.

Bu eben ber Zeit sendet ber Konitt von Doblen und die gange Dospolite den Staroften von Relminot herrn Dzialinety als ihren bevollmachtigten Gefandten an Gr. Majeftat. Mit demfelben ward ben igten August eine of und befensiv Allianz geschlossen, vermoge welcher Gr. Majestat versprachen, benen Doblen unter Unführung ihres Konites eine Bulfe von zwolftaus fend Mann Infanterie zu geben, und biefe Truppen, um fie in geborige Berfaffung ju fegen, mit allen nos thigen , als; Canonen , Pulver und anderer Ummunis tion zu verfeben, ja die Bezahlung berfelben fogar auf fich zu nehmen, ohne, ben etwa fich zu ereignenden Ber: luften, eine Wiedererffattftung von der Dospolite gu verlangen.

Die Pospolite machte sich hingegen auf ihrer Seite anbeischig von 1705 an ein und zwanzittausend achthundert Mann Cavallerie, und sechs und zwanzigtausend zwerhundert Mann Infanterie auf benen Beinen zu haben; zu beren Unterhaltung St. Majeftat, bis jum Ende des Rrieges fo lange Die Schwes ben in Doblen bleiben; und fo lange man die übereinger tommene Angahl Truppen benbehalten wurde, ohne etwas weiter

weiter von der andern Seite zu fordern, jahrlich zweys mabl hunderttausend Rubel berzugeben verfprachen. Die Pospolite legte sich jedoch in diesem Tractate die Ob: liegenheit auf, daß sie, im Rall daß ber Feind aus Doblen geben follte, alsbann bas Rriegestheater nach benen Schwedischen Staaten überbringen, und bafelbit bis jum allgemeinen Frieden, aus allen ihren Rraften bafelbit erhalten, auch die feindlichen Festungen zu erobern fuchen wolle. Der Befandte bath übrigens im Rahmen bes Koniges und der Pospolite Se. Majestät, daß Sie außer benen im Tractate versprochenen zwolftausend Mann, annoch ohne Aufschub Truppen nach Doblen fenden mochten.

Der Generalmajor Renn ward mit einigen Dra: goner Regimentern nach Eftbland geschieft, und batte mit der durch den Generalmajor von Schlippenbach angeführten feindlichen Cavallerie ein bifiges Gefechte. Selbiges fiel ben einem Wesemberg genannten Orte vor, und mar bem Feinde nicht vortheilhaft. Denn der General Renn nothigte benfelben den Wahlplag zu verlagen, eroberte zwen Canonen nebft einigen Sahnen, und machte den Oberiften Wachmeister nebst verschies denen Officiers und einige dugend Soldaten ju Rriegesgefangenen.

Den igten August relfeten Se. Majestat in Bes gfeitung Dero famtlichen Minifters und Generals von Matwa nach Dorpt, um benenselben biese Festung au zeigen. Hier kamen Sie den 28ten eben dieses Monaths an, und giengen, nachdem Sie sich einige Tage daselbst aufgehalten, und Ihre Ministers und Generals wieder nach Narwa hatten zurückgehen laßen; über Pokow und Nowsgorod nach Nowaja: Ladoga, eie ner Stadt, so Sie durch die Einwohner von Staraja: Ladoga hatten bevölckern laßen. Denn da dieselbe an dem Nande des Ladoga Sees und in der Gegend liegt, wo der Fluß Wolhow in den See fällt: so sand See Majestät, daß diese Lage für die Handlung sehr zuträgslich wäre. Bon dannen begaben Sie sich nach den Bauplaß Olones. Die Ursache dieser Meise aber wird man weiter unten ansühren.

Der General Zürst Repnin erhielt damahls den Besehl, dem, mit dem Könige von Pohlen und der Pospolite geschloßenem Tractate zusolge, sich mit sechs Insanterie und eben soviel Cavallerie Regimentern von Tarwa in Marsch zu sehen; über die Grenhen von Litthauen zu gehen, und sich nach Druia und Poloë zu begeben. Wehrend der Zeit, daß er unterwegens war unterhielt er mit denen Generals von Litthauen, wes gen des Verhaltens des Feindes einen beständigen Briefs wechsel. Denn man hatte die Nachricht, daß der Feind gegen Zirze marschierte. Auf die erhaltenen Vesehle aber gieng der Fürst Repnin auf demselben Wege sort. Derselbe hatte zwen Generalmajors mit sich; von denen sich der Generalmajor Kenn an der Spise der

Cavallerie, der Generalmajor Scharf aber an der Spisse der Infanterie befand.

Nach seiner den Sten September zu Pokow erfolge ten Ankunft, sendete gedachter Fürst den Generalmajor Renn, mit den Besehl gegen Druia; sich mit dem in dasiger Gegend mit denen Adelichen von Smolens: ko, einem Cavallerie und Dragoner Regimente, und zweren Regimentern Strelitzen besindlichem Generals majore Korocak zu vereinigen, und den Feind zu beuns ruhigen; woben er sich jederzeit denen durch die Generale von Litthauen zu erhaltenden Berichten, gemäß bezeis gen sollte.

Der Fürst Repnin selbst aber seste sich den 25ten September mit denen Infanterie Regimentern in Marsch, theilte sein Corps, und sendete den Generalmajor Scharf mit dren Regimentern gerade nach Polock; er selbst hingegen gieng mit denen übrigen Regimentern durch einen andern Weg nach Druia, um sich daselbst mit dem Generalmajore Renn zu vereinigen.

Den 27ten ersuhr er auf dem Marsche, daß der Feind die Besahung von Birze gesangen genommen hatte und daß daher der Generalmajor Renn nicht weiter vorrückte, sondern sich auf Druia zurückzöge, woselbst auch der General Fürst Repnin ebenfals mit seiner Infanterie ankam.

Ei nige Tage nachher, trasen in gedachter Stadt auf Anrathen des Generals Wichnewerzey, die Lito thauischen Truppen ein; worauf man dann beschloß,

地区

Ros

baß der General Renn zwar aufs neue', mit seinen Dras gonern gegen Birze vorrücken sollte, daß man aber doch vorhero zu Recognoscierung des Feindes, eine Parthen vorausschicken wollte.

Gedachte Befehle wurden ausgeführet. Der Ges
neralmajor Renn aber ließ wenige Zeit nachhero wissen,
daß die Schweden, sobald sie, von der zwölshundert Mann starten Parthey, so er unter Ansührung des Obes
rissen Flut vorausgeschicket, wären benachrichtiget wors den; sogleich Birze zu Grunde gerichtet, die Artillerie mit sich genommen, und sich nach Curland zurückges zogen hätten; daher daselbst nur ein Artillerie Officier und zwen Canoniers wären gesunden worden.

Der General Fürst Repnin nahm hierauf im Mos nath October seine Winterquartire zu Polock, und besahl dem Generalmajore mit seinen Dragoner Regimens tern nach Imuid zu marschieren, wohin ihm der General Wichnewerzky mit der Litthauischen Cavallerie folgte.

Se. Majaståt untersuchten wehrend ihres Aufents haltes in dem Bau-Plate Olones, die großen Schiffe, die sechs Fregatten, und die neun, Senaus genannten, Schiffe, so dieselben hatten erbauen lassen, und fanden sie bennahe alle sertig; dahero man sie auch in Ihrer Gegenwart vom Stapel ins Wasser ließ; worauf Se. Majeståt annoch die Erbauung eines hundert und zehn Fuß langen Schiffes anbesohlen.

Den Iten October reiseten Se. Majestär mit denen Fregatten, und Seneaus von denen wir eben geredet haben, von dem Bauplaße Oloneiz ab und langten den sten eben dieses Monaths zu Petersburg an. Ben Dero Ankunst suchten Sie daselbst an dem User der Tewa einen Plaß zu einen Abmiralitäts Zims merhose aus, den Sie zu besestigen besahlen. Da Sie sich dann, als man bereits diese Arbeit angesangen hatte, nur noch wenige Zeit zu Petersburg aushielten, und von dannen zu Lande nach Narwa reiseten woselbst Sieden 12ten November ankamen.

Zu Ende des Novembers erhielt man aus Polock von dem Fürsten Repnin die Nachricht, daß er unter Anführung des Oberisten Fluk tausend Mann abger schickt, die sich mit dem Wischnewerzkischem Corps vereiniget, und die Sapihaschen Truppen angegriffen hätten, von denen die gange Cavallerie und einigen hund dert Mann Infanterie geschlagen, und ihnen sechs Canonen abgenommen worden wären.

Man erfuhr auch daß ein großer Theil schwedisscher Truppen die sich auf denen Grenßen von Curstand befanden, gegen Riga marschierten, und daß nur wenige von selbigen in denen Curlandischen Garnisonen zurücke blieben.

Der General Fürst Repnin schiefte baber sogleich ben Generalmajor Scharf, mit dren Regimentern res gulierter Truppen, und zwen Regimenter Streligen, von 158

100

Se. Majestat aber ließen nach Ihrer Unfunft zu Marma den turfischen Gefandten Muftaphas 21ca nach gedachter Stadt fommen, um ihn die Abschieds Audiens ju ertheilen, und jugleich ein Unte worts : Schreiben auf die Worstellungen des Gultans ju übergeben.

In diefem Schreiben wurden die Grunde ausein: ander gesetset warum Stadte angeleget und Schiffe ers bauet wurden, und erwiesen, daß diefes bem zwischen ber Pforte und Rufland geschloßenem Frieden gar nicht zuwieder mare, man bezog fich aber vornehmlich in dem: felben auf die, durch dem Rufifchem ben ber Ottoman: nischen Pforte befindlichem Gefandten, herrn Toles toy, gethane Vorstellungen, worauf bann Mufta: pha über Moscau nach Constantinopel abgieng.

Den 6ten December reifeten Se. Majeftat von Marroa ab um sich nach Moscau zu begeben, und trafen ben igten eben diefes Monaths ju Boutirti ein, woselbst Sie sich, indem Sie von Marwa und Dorpt Die von denen Schweden erbeutete Artillerie erwartes ten, bis zu den igten aufhielten; ba Sie bann noch an demfelben Tage ju Mofcan, wofelbft man bereits zu bem Ende fieben Triumphbogen errichtet hatte, in Eris umph einzogen. Der Ginmarsch war folgender. 1) Gine Granadier Companie, bor welcher ber Saupt: mann von der Garde, Bafilius Dulgorufi, marschirte.

Deters des Großen.

2) 3men Battallions des Dreobraschenstyschen Barbe Regimentes, in deren Mitte, Die von dem Seinde eroberten Sieges: Zeichen, nehmlich vierzehn Flaggen und vierzig Fahnen getragen murden.

3) Hierauf tamen Se. Majestat von Dero famtlichen Generals begleitet.

4) Die Salfte des Semenowstyfchen Garde De: gimentes in beren Mitte vierzig Ergene, von benen Schweden eroberte Canonen gefahren wurden.

5) Die Balfte bes Ingermanlandischen Garde Regimentes, in begen Mitte, ber Generalma: jor und Commandant von Marwa Zorn nebst hundert und funf und neunzig andern, sowol Staabs als Subalternen Officieren gieng.

6) Der Marsch ward endlich durch dem Marschall Ogilvi beschloßen.

Diefer Triumphzug geschahe burch eben dieselben Strafen durch die man nach der Eroberung von Schliff felburt gegangen war, nehmlich burch bie Straffen Tweestaya und Mesnitstaya bis nach Preobras schenstove.

Ben dem ersten, auf dem Krasnaya: Loschtschat Plate ben der Aasanstaya Kirche mit großen Kosten errichtetem Triumphbogen, kam Sr. Majestät der Erze bischof von Casan Stephanus entgegen um an Diesselben eine Anrede zu halten. Ben dem zweyten Bosgen, der ben denen Ikonnoy-Kiade genannten Buden errichtet war, wurden Se. Majestät von denen vornehmsten der griechischen und lateinischen Schulen bewillskommet, denen die sämtlichen Schuler folgten; und ben benen übrigen Bögen, empsingen dieselben die Glückwünsche von denen Bornehmen und Gelehrten.

Wehrend dem Zuge selbst lösete man die Canonen von denen Städten Aremlin und Aitaigorod.

Se. Majeståt blieben vom 19ten December bis zum 18ten Februar 1705 zu Moscau und giengen hierzauf, nachdem Sie vorher den Fürsten Mentschikow mit denen oben bereits benannten Regimentern nach Postock in Pohlen gesendet hatten, den 22ten Februar nach Devonetze, woselbst Sie dis zum 19ten April verbliezben. Hier untersuchten Dieselben die Seeschiffe und andere Sachen so Sie daselbst versertigen ließen, und sahen ein Schiff von achtzig Canonen, Staris Doube genannt, vom Stapel laussen, worauf Sie den 27ten desselben Monaths wieder zu Moscau eintrassen.

Damahls erfuhr man daß von dem Generalmajor Renn von Imuid aus, der Oberiste Ostafiem mit einen Commando war abgeschickt worden, derselbe war einem

Eruppe von Sapiehaschen und Schwedischen Truppen begegnet, und hatte von denenselben hundert Mann nies dergemacht, auch neun Schweden und zehn von denen Sapiehas zu Kriegesgefangenen bekommen. Bon des nen Unstrigen hingegen waren in diesem Gesechte nur sechzehn Mann getödtet und achte verwundet worden.

Rurse Zeit nachher gieng auch die Nachricht ein, daß eben derselbe General eine Parthen ausgeschickt, so in einem Wirthshause einen von Riga mit Briefen an die sapiehaschen Truppen abgesendeten Feldwebel angetroffen, und daselbst gedachten Feldwebel, nebst einigen von der Sapiehaschen Parthen zu Gefangenen gemacht hätte.

Der Oberiste Gorbow so zu Imuid war, siel, benen Besehlen eben dieses General Renns zusolge, auf die in dem Flecken Bloumbach, sich aufhaltenden sechs; hundert Schweden, tödtete von ihnen einige Duß; end, und machte eine gewisse Anzahl derselben zu Kriegesgefangenen, der Ueberrest aber entslohe.

Den sten Man hatten sich Se. Majeståt vorger seßet von Moscau abzureisen um sich nach der Armee zu Polock zu begeben. Ein sehr heftiges Fieber nösthigte Dieselben aber bis den zoten eben dieses Mosnaths, an welchem Tage Sie Ihr Geburtssest begin, gen, daselbst zu verbleiben. Den ziten mit Anbruche des Tages reiseten Dieselben daher von Moscau zu ihren Truppen nach Polock ab, woselbst Sie den izten Intius ankamen. Die Marschälle Scheremetorv und

5 E ( 3 )

JinO.

Otilvi aber hatten sich schon vorher mit die durch den Fürsten Repnin befehligte Truppen zu Polock vereint get, und waren bereits mit felbigen in Doblen eingerücket.

Den titen Juny erfuhr man durch die von dem Bice-Admiral Areis nach Polock gefendeten Nachrichten daß der Jeind ben der Jusul Aotlinnoi Ostrow gewesen war, und erhielt zugleich von dem ben dieser Gelegenheit vor gefallenen Gesechte, solgende umständliche Beschreibung.

## Relation.

Den 4ten Juny des Morgens, da der Wind N. W. war, entdeckte man die feindliche Flotte, so mit volz len Seegeln auf die Insel Kotlinnoi Ostrow zuseegelte. Diese Flotte bestand auszwen und zwanzig Schiffen, nehmt lich aus sieden Schiffen von der Linte von vier und funszig die sechs und dreißig Canonen, zweven Seneaus, zwey Bombardier Galiotten, zweyen Branders, und zweven Schiffen von flachen Grunde deren jedes mit vierzig Casnonen besehet, und davon eines mit Borrathen beladen war. Besehlshaber ben derselben waren, der Admiral Ankenchtern, der Vice-Admiral Deproy und der Chef d'Escadre Sparre.

Die Flotte warf eine kleine Meile von Kronschlot die Anker. Sechs Fregatten giengen hingegen von derselben des Morgens um 10 Uhr unter Seegel, und kannen unter die Canonen sowol von Kronschlot, als auch von Unsern Fregatten und Galeeren, die sich bev

ber Festung gegen die Schlagbaume zu befanden, so queer über den Durchgang gehen, der zwischen der Erdzunge ist, die Avonschlot von der Insul Rotlinnoi Ostrow absondect. Sobald dieselben aber so weit vorgerücket waren, daß sie durch die Canonen erreichet werden kounten; sent dete man ihnen von denen Galeeren und der Batterie St. Johann eine solche Lage entgegen, daß sie durch selbige ohne Aussichub, sich gegen die große Flotte zurücke zu ziehen, genöthiget wurden. Die Flotte seegelte hierauf nach der Rüsse von Roporie zu, woselbst sie tausend Mann aussiszte, so einige kleine Häuser abbrannten.

Den folgenden Tag, nehmlich den sten Juny des Morgens da der Wind W. und das Wetter sehr schön war, sing gegen acht Uhr die ganhe seindliche Flotte an gegen Unsere Escadre vorzurücken, und auf einen Canos neuschus weit die Aufer zu wersen. Der Chef d'Escadre Sparre aber sehte sich von der Ost Seite mit seiner Esscadre gegen die Erdzunge von Korlinnoi Ostrow, wo der Oberiste Toulbouhin mit einem Regimente und dreyen Feldstücken einen Posten bewahrte. Gedachter Chef d'Escadre sing auch mit Canonen auf die Unstrigen zu schießen an, ohne ihnen jedoch einigen Schaden zu verursachen, indem der Oberiste Toulbouhin seinen Leuten, sich wehr tend der Canonade auf die Erde zu legen, anbesohlen hatte.

Der Feind ließ hierauf um eilf Uhr des Morgens, bon seinen Soldaten fleine Schiffe und Chaluppen bestet: gen, und sendete solche unter Begunstigung seiner Canos nen, und unter Anführung des Oberisten Virot, gegen das User. Sobald selbige aber vorgerücket, und hundert und acht und zwanzig Branadiers gelandet waren; denen andere mit Spanischen Reutern sogleich solgten: so singen die Unsrigen, die unterdessen wieder ausgestanden waren an, auf selbige sowol aus denen kleinen Gewehren Feuer zu geben, als auch aus denen Canonen mit Stücken Siesen zu schießen, hierdurch brachten sie den Feind dergestallt in Unordnung daß von demselben vierzig Mann auf dem Plate blieben, und ein und dreißig Mann, unter denen auch einige Officiers sich befanden, zu Kriegesgefangenen gemachet wurden. Die übrigen nahmen in der größesten Unordnung die Flucht, und warfen in derselben, indem sie sich in ihre Schiffe stürsen wollten, selbige um, welches ihnen einen großen Verlust verursachte.

Die Unsrigen gaben unterdeßen aus Unsern Canonen ohne Aufporen Feuer, wodurch der Feind auf seinem Rückzuge viele Leute verlohr, und eroberten zugleich ben dieser Gelegenheit eine Chaluppe, und acht mit Ammunition, Lebensmitteln und andern Sachen, beladene Sinnische Zarquen.

Die hierben zu Kriegesgefangenen gemachten Schwes dischen Officiers sagten unter andern, daß einige Tage zuvor, der Schwedische General Meidel, am Boorte des Schiffes vom Admiral Ankenchtern gekommen wäre und mit demselben verabredet hätte, daß der Admiral, unterdeßen daß sich der General Meidel Petersburges bemächtigen wurde, die Insul Rotlinnoi Oftrowwege nehmen, und die rußische Flotte zu Grunde richten sollte; worauf sie dann bende eine frene Communication mit einanz ber errichten wollten. Ihre Absichten wurden aber nicht nur nicht erfüllet; sondern sie wurden vielmehr sich mit Schande und mit Berluste vieles Volkes zurückzuziehen genöthiget wie man solches weiter unten mit mehrern ersehen wird.

Den oten Juny griff der Feind von neuen unsere Linien und die Batterie St. Johann an. Dieses daw erte aber nicht lange indem er sich aberm ihle zurückezuzie: ben genothiget wurde; Ein Mann blieb hierben von denen Unstrigen und sechse wurden verwundet.

Bom sten bis jum roten dieses Monathes hielten die Anführer der feindlichen Flotte Krieges: rath.

Den toten canonierte der Feind Unsere Avants garde und die Batterie St. Johann, warf auch auf selbige Bomben und Granaten, ohne jedoch einigen Schaden zu verursachen. Er ward hingegen sehr übel durch die Artillerie Unserer Batterien und Schiffe zugerichtet.

Die Feindseeligkeiten höreten hierauf wieder einige Zeit auf, und die feindliche Flotte fing sich an zurück zu ziehen, welches sowol Unserm Vice-Admiral Areitz die rothe Flagge auf seinem Schiffe wehen zu laßen, als auch dem Commandanten in Aronschlot selbige aufzusellen bewog. Der Admiral Ankenchtern zog daher

**有一个** 

feine schwedische Flattge ein, und ließ ebenfalls die rothe wehen, ohne sie jedoch bis zu der Bramsteng (\*) zu erheben, und ohne sie lange wehen zu laßen. Umser Wice-Admiral hingegen behielt die seinige bis auf den Abend; Und da derselbe seine Schiffe mit denen Galeeren in eine Linic gegen die feindlichen Bombardier Galiote ten gestellet hatte: so hatten die Feinde nach Bemerkung dieses Mandvers, kaum noch die Zeit, gedachte Galiotten gegen die Flotte zurücke zu ziehen.

Die Unsrigen waren unterdeßen mit ihren Bom: bardier Galiotten vorgerücket, und singen an die Schiffe von der Escadre des Bice: Admirals Deproy zu bombars tieren; welches dann denselben nöthigte sich mit seinem Schiffe zurücke zu ziehen, dem auch die ganze übrige Estadre folgte.

Von diesem Augenbicke an that der Feind von der Flotte keinen einzigen Schuß mehr; ob ihn gleich Unsere Galecren ohne Aufyören canonirten. Von Uns wurden drenzehn Mann, sowol Soldaten als Matrosen erschoßen und neunzehn verwundet.

Den titen fing die feindliche Flotte an sich zurucke zu ziehen, wie auch die Morfer aus denen Bombardier Galtotten, indem solche durch Unsere Canonenkugeln zu Grunde gerichtet waren, auszuschiffen, und ihre Schiffe auszubessern. Die Unsvigen aber beschäftigten sich, die

501

von Petersburg angelangte Artillerie an bequeme Orte

Eben damahls erfuhr man, daß sich der General Meis del mit seinen Truppen Petersburg genähert hatte, das her man auch von der Flotte zwen Seneaus und sieben Galeeren dahin absendete.

Den 15ten war das Wetter ftille und alle Officiers begaben fich von benen übrigen Schiffen, auf bas Schiff Des Chefe d'Escadre Sparre, wo fie fich mit Erom: peten und Paufen beluftigten. Da man aber von Unfever Batterie St. Johann auf das Udmirals-Schiff eine Canone und Saubise obschoß, die man fo gut ge: richtet hatte, daß dadurch die Gallerie abgeschlagen wur: de, auch hierauf auf das Schiff des Momirals und des Chefe d'Escadre aus famtlichen von Petersburg ans gelangten Morfern und Canonen Feuer gab: fo gerieth dadurch der Zeind in Unordnung, und ließ, nachdem er feine Geegel eingezogen batte, feine Schiffe gurucke gies ben, wendete auch alle Muhe an um aus Unfern Cano: nen und Saubigen zu kommen; wie er fich bann auch in ber That fo weit zurucke jog, daß man benfelben weder mit Morfer noch Canonen mehr erreichen fonnte.

Bom 16ten bis zu dem 20ten beserten die Schwes den ihre Schiffe aus, und hatten sich queer vor den Durchgang eine halbe Meile von Umserer Linie postiret.

Den 21ten kamen von Petersburg noch zwen Bombardier Galiotten ben Unserer Flotte an; ber Di,

<sup>(\*)</sup> Ift ein fleiner Maft so auf dem großen und den Fockmast geschet wird.

ces Admiral Rrein, fo die Flotte anführte, befahl hierauf denen Galceren die Uncfer ju lichten. Cobald ber Feind diefes gewahr ward, fo gieng berfelbe in Beit von vier Minuten gegen ben Bind unter Seegel. Gi nes von denen Schiffen die einen flachen Grund hatten, naberte fich Unferer Batterie, und gieng, nachdem es zwen Lagen gegeben, und die auf dem Borbertheile ber findlichen Canonen abgefeuert hatte, wieder in die hohe Gee.

Den sten Julius erfuhren die Unfrigen burch eis nen Bauer, den man nahm, daß die feindliche Flotte ben der Insul Beresowia ware, und daß sich ben derfelben viele fleine Fahrzeuge befanden. Diefen Nachrichten sufolge fingen die Unfrigen an fich zu befestigen, um Die Insul herum an dazu gelegenen Dertern Artillerie auf: zupflanzen, und die Poften auszutheilen. Ja auch noch das durch den Oberiften Toulboubin befehligte Corps, welches fich auf der Erdzunge befand, zu verflarten.

Den 14ten ward man um 3 Uhr bes Morgens von neuen den Feind gewahr, der mit vier und zwanzig Schife fen nahe an der Rufte von Wiburg fortfeegelte. Des Morgens um 5 Uhr fendete berfelbe vier Schiffe von der Linie ab, fo gegen die Gud Geite ber Inful Kotlinnoi Oftrow vorrudten. Der Momiral Antenchrern felbit aber feste fich mit der großen Flotte auf der Nord Seite der Inful, und fchickte vier Geneaus voraus, die vier und gwanzig Schupe tief die Under warfen. Er ftellte fodann die

Flotte nebst allen fleinen Schiffen in einen halben Cirs fel, welches ebenfalls die vier Schiffe von der Gud: Seite thaten, und ruckte fo, fo lange als es die Tieffe bes Baffers erlaubte, gegen die Inful vor. Man schoff hierauf von Unferer Gette funf Canonen auf die Schiffs: fpur des Momiral-Schiffes ab, daber ber Feind genochis get wurde die Canonen wieder bingufegen um das Schiff bon ber rechten Seite zu neigen.

Um 6 Uhr bes Morgens fing ber Feind mit großer heftigkeit an von allen Seiten ber Schiffe auf Die Inful Bu canoniren; er that jedoch feinen Schaben, indem bie unter Befehlen des Oberiften Toulbonbin ftebenden zwer taufend zwey hundert Mann, an einem bedecktent Orte fich niedergeleget hatten, und feinen Glintenfchuf thaten.

Gegen Mittag sendeten die Schweben, Die ihre Eruppen in fleine Fahrzeuge eingeschiffet hatten, folche gegen bas Ufer. Daber bie Unfrigen mit Canonen auf felbige ju fchießen anfingen. Nachdem fie aber fo nabe ge fommen waren, daß fie burch einen Glintenschuß erreichet werden fonnten, und landen wollten; fo hatten fie bas Baffer bis über bie Rnie, und ba fie etwas vorructen ward felbiges an einigen Orten noch tieffer; fo, bag viele nicht ben Grund erreichen konnten, und andere bis an bem Salfe im Baffer waren.

Die Unfrigen borten, wehrend baf biefes gefchabe gar nicht auf aus funfzehn Canonen mit Rugeln und 2 5

Flotte

Had III

Stücken Eisen zu fenern, welches unter die Feinde eine große Unordnung erregte. Denn obgleich einige unster ihnen ans Land kamen: so kehreten jedoch alle in dies ser Verwirrung nach ihren Schiffen zurück, von denen viele umschlugen. Da dann die Unstrigen fünf und dreißig Mann aus dem Wasser hervorzogen.

Zwischen ein und zwen Uhr fing sich der Feind mit seiner gangen Flotte an zurücke zu ziehen, und die Canos nade hörete auf. Es hatte derselbe in allen sowol mit Booten und Chaluppen, neun und zwanzig Schisse.

Noch an eben dem Tage wurden vierhundert todte Körper vom Feinde ans User geworsen. Dren Capitains aber, zwen Leutenants, zwen Fähnerichs, sieben Untersofficiers und ein und zwanzig Soldaten wurden zu Kriesgesgefangenen gemacht.

In Unsern Berschangungen waren neun und zwan: zig Soldaten erschoffen, und funfzig berwundet worden.

Den 1sten um zwey Uhr des Morgens, entfernte sich die seindliche Flotte, so von Unserer Seite mit Bomben begleitet wurde. Die drey in der Nähe der Justl vor Ancker gelegenen Schiffe waren genöthiget ihre Anckertaue zu kappen.

Der Vice Admiral Areits verfolgte hierauf den Isten August mit seinen Galeeren, die schwedische Flotre bis zwen und eine halbe Meile von der Insul; eines von der nen seindlichen Schiffen schoß sobald es mit denen Canonen Unsere Galeeren erreichen konnten von allen benden Seiten auf selbige. Da indeffen der Wind so stark ward daß die Galeeren nicht mehr gegen den Strom fortrudern konnten, so hatte endlich der Feind, nachdem er so übel war zugerichtet worden, das Glück zu entsliehen.

Ben dieser Gelegenheit wurden noch dren Mann bon den Unsern getödtet und drenzehn verwundet.

Bom Feinde machte man wehrend diesen verschies benen Gefechten sechs und sechzig Mann zu Kriegesges sangenen, unter benen sich befanden.

| Banptleute man and | 3        |
|--------------------|----------|
| Leutenants         | · 2      |
| Fåhnriche —        | 2        |
| Unterofficiers -   |          |
| Gemeine            | - 52     |
|                    | Summa 66 |

Man eroberte auch eine Chaluppe und acht finnische Barquen, so mit Ammunition, Lebensmitteln und
andern Sachen beladen waren.

Nach dem Abzuge des Feindes zählte man bis auf vierhundert und funfzig todte Körper, welche theils auf der Küste geblieben waren, theils aber auch durch die See an dieselbe geworfen wurden, ohne die mit zu rechnen, so ersossen waren, oder durch die Wellen weggerissen, und hernach aus dem Wasser gezogen wurden. Selbst die Feins de gestehen daß sie ben dieser Unternehmung ohngefähr tausend Mann verlohren haben.

172

Ben diefen verschiedenen Befechten todtete man übers haupt von Unfern Leuten fowol Soldaten als Matrofen feche und neunzig Mann, acht und achtzig aber murden verwundet.

In dem Saafen befanden fich nur wenige von Une fern Schiffen, fo noch bazu mit febr wenigen Canonen besehet waren, nehmlich

| Der Elephant mit -   | 24 Canonen     |  |
|----------------------|----------------|--|
| Doumotrach           | 24 —           |  |
| Rronfchlot           | 24 —           |  |
| Etendart             | 24 —           |  |
| Marwa — — —          | 24 —           |  |
| Petersburg           | 24 —           |  |
| Schlusselburg        | 24 —           |  |
| Michael Archange — — | 24 -           |  |
| Seneaus.             | e designations |  |

| The property | Triples (            | Seneaus.      | CHENCH!                 |    | HARRING |
|--------------|----------------------|---------------|-------------------------|----|---------|
| Derasse      | madan of             | a lette (1)   | en <del>am</del> ine is | 12 | -       |
| Patin        | nu <del>tt</del> ern | A HOUSE       | STATE OF                | 12 | 1       |
| Mounter      | Mary to Date         | O see brig    | Reserved to the second  | 12 | -       |
| Roporie      | leed                 | u describe.   | PHE N                   | 12 | -       |
| galt         | OTHER PARTY AND      | AL THE SECOND | SA CONTRACTOR           | 12 | 100     |
| Jwan-got     | :00                  |               | H <del>H SO</del> I     | 12 | 1       |

Bon benenselben hatte man noch, wie schon oben gefagt wordenift, zwey Schiffe, zwey Branders, und fieben große Gakeren nach Detersburg abgesendet.

Deters bes Großen.

Es fam auch zu eben der Beit, vermoge ber mit bem Momirale Untenchtern getroffenen Berabredung, ber schwedische General Meidel mit zehntausend Mann Schwedischer Truppen zu Wieburg nahe ben Des tereburn an, um diese Stadt, wehrend daß der Abmis ral auf die Inful Rotlinnoi Oftrow ju Waffer lofiging, du Lande anzugreiffen.

Diefer General traf ben 24ten Junins ohnweit Deteroburg ben der Ramennoy oder (die Steinerne) genannte Inful ein. Der Dberbefehlshaber ju Deters. burg, der Generalmajor Romanius Bruce, verfam: melte baber die Truppen; lieferte bemfelben, ba er die Les wazwischen fich und dem Reinde hatte, eine große Schlacht, und jagte ben Reind von der Inful, von der er mit großem Berlufte und Gilfertigfeit von der Seite nach Wiburg su flohe. Man fand hierauf, nachdem die feindlichen Eruppen waren zuruck getrieben worden, einige taufend Faschienen und Schanftorbe auf der Inful, indem sie bereits an vier Orten Batterien angeleget hatten.

Der Reind hatte alfo weiter feinen Bortheil, als zwen fleine Dorfer, beren Einwohner entflohen maren, abgebrannt zu haben.

Rurge Zeit nachher erhielt man bie Rachricht, bag ber Feind auf dem Ufer der Mewa vor Schluffelburg anges

Lea E

174

Santa !

langet und nachdem er bafelbft Batterien angeleget, mit einem großem Theile feiner Truppen über bett Rluß gegans gen ware. Die Unfritten fielen baber theils ju Baffer theils aber auch zu Lande auf diejenigen welche schon übergefeßet hatten ; nothigten fie ben 2Babiplag zu verla: Ben, und bemachtigeten fich ihrer Brichangungen.

Die zurudgetriebenen Schweden marschierten biers auf mit allen ihren Truppen, nach ber an bem Blufe Tichernaia, nabe ben Schluffelburt gelegenen Schneis bemuble, woselbst sich zwerhundert von denen Unfris gen verschanget batten. Sier errichteten fie Batterien und schieften einen Tambauer ab um fie aufzufodern. Die Unfrigen aber; ohne auf die Uebermacht des Feindes zu achten, wollten fich nicht ergeben. Der Beind fing fie daber an ju canoniren und zu brenen verschiedenen mablen anzugreifen, ward aber allezeit jurudgefchlagen. So endigten sich alfo beständig die verschiedenen Befechte fo ben Detersburg und Kronfchlot vorgingen, ju Un: ferm Bortheile. Go weit die Relation.

Den Isten Junius follte, vermoge der Entscheit bung bes zu Dolock gehaltenen Rriegesrathes, ber Mars schall Scheremetow, und mit demselben die General: leutenants Rosen und Tschambers, benen feindlichen Truppen so durch den General Lowenhaupt angeführet wurden, und fich ben Mietau in Curland befanden entgegen geben. ich B vod word I are vill mit fun ente &

Der Beneralleutenant Rofen marfchierte baber mit acht Dragoner Regimentern voraus; Diefem folgte ben Isten ber General Tichambers mit benen bren Infanterie Regimenteen Roupovow, Powichew und Schonbeck. Der Marschall Scheremetow feste fich endlich felbst ben 27ten eben biefes Monaths in Marfch, auf dem fich zu Druia die Dragoner Regimenter mit ber Infanterie vereinigten, foin allen eilf Regimenter ausmachten. ust us instantal erzeut ingrade erreits

Den iten Julius ruckten Thre Majeftat mit Deroselben Armee aus Polock um nach Wilna zu Beben; mofelbst Sie ben Isten ankamen.

Den 22ten giengen von dem Marschall Sches remetow Nachrichten ein, beren Inhalt war daß der: felbe ben 19ten Julius, benen feindlichen burch ben General Lowenhaupt commandierten Truppen, bey dem Flecken Mur, eine Schlacht geliefert habe, Die aber für Uns unglucklich abgelauffen ware, und daß die Artillerie verlohren gegangen fen. Die Urfache diefes Ber: luftes war; baß, ba der Marschall an ber Spige ber Cas ballerte gegen ben Feind vorructe, Die Infanterie und Canonen ibm nicht folgen fonnten, und daß man ohne selbige abzuwarten und ohne Ordnung nach der alten Art, aber mit einer folchen Wuth auf die feindliche Cavallerie losfturgte, bag man felbige bergeftalt auseinander fprengte, daß selbst in Preußen einige Flüchtige von dieser Car vallerte angetroffen wurden.

acc before roduled and one

Der General Löwenhaupt retirirte sich hierauf mit der Jusanterie gegen ein Holz; die Unstrigen aber, austatt ihre Insanterie zu erwarten, warsen sich auf die seindliche Equipage um selbige zu plündern. Unterdeßen langte die Insanterie an, so durch den General Löwenshaupt angegriffen und den Wahlplaß zu verlaßen genösthiget wurde. Unsere Cavallerie die dieses gewahr ward, nahm hierauf die Flucht, und der Feind sand den andern Morgen Unsere Canonen zu seinem Vesechle. Wir waren also selbsten an diesem Verluste schuld.

In dieser Schlacht blieben dren Dragoner Oberisten, nehmlich Roropotow, Ignatiew und Souhotin, nehst einigen Dußend Ober- und Unterofficiers und einige hundert Soldaten auf dem Plaße.

Man ersuhr auch, daß den 31ten Julius der säche sische Generalleutenant Patkul, der sich mit vier taussend Sachsen und drey tausend Pohlen ben Warsschau befand, von vier tausend Schweden, so hiere von benachrichtiget waren ganzlich geschlagen; die Baggas ge der Truppen erbeutet; und der Generalleutenant Patkul selbst, dem man hernach in Stockholm den Kopfabschug, (\*) zu Kriegesgefangenen war gemacht worden. Dieser General war ein Lieflander von Geburth, und ward für einen schwedischen Unterthan angesehen. Da

(\*) Dis ist ein Versehen, man wird in der Folge diesel Tages buches das Schickfaal dieses unglücklichen Mannes richtis ger beschrieben finden.

er

ben dem sächsischem Hofe als Page in Dienste, und stieg durch alle Stuffen bis zu dem Nange eines Generals empor. Er kehrte aber nicht, zu folge der benm Anfange des Krieges ausgegebenen Befehle, wie die andern Schwesden in sein Vaterland zurücke; indem er zurücke zu kommen nicht verbunden zu senn glaubte. Db nun gleich viele Souverains ben dem Rönige von Schweden für ihm baten: so achtete derselbe hierauf dennoch nicht, sondern ließ ihn als seinen Unterthan hinrichten.

Auf die von dem Marschalle Scheremetow erhals tene Nachrichten sesten sich Se. Majestat den ten Ausgust mit einem Theile Ihrer Truppen in Marsch; die übrigen aber blieben unter Besehlen des Marschalls Ogilvi durücke. Dieselben gingen nach Curland, um denen seindslichen, durch den General Löwenhaupt angeführten Truppen, so sich nach der Schlacht annoch in Curland besanden; zuvor zu kommen.

Den oten August kamen Se. Majestät zu Birze an. Sie fanden baselbst den Marschall Scheremetow und verblieben indem Sie die andern Regimenter erwarteten, bis zum voten in dieser Stade.

Den soten ruckte man aus Birze und vereinigte fich, nach einen Marsche von bren Meilen, mit denen durch ben Generalmajor Renn angeführten Dragoner Regimentern.

Den 11fen ging die Nachricht ein bag ber General Lowenhaupt mit feinen unterhabenden Truppen gegen Ritta marfcbiere. Ge. Majeftat langten besmegen mit der Cavallerie ben der Duna an, und ructe ben 12ten gegen bie Befestigungen von Riga vor, wofelbft Se fich der Robor , Schange gegen über, um die feindlich en Befestigungen zu untersuchen, wol dren Stuns ben aufhielten; ba bann die Unfrigen von der Robors Schange cannoniret wurden. Roch an denfelben Tage marschierten Wir gegen Mietan, begen Schloß durch eine feindliche Garnifon befeget war.

Den 14ten langten Ge. Majeftat in der Borftadt bon Mietan an, mofelbft Sie bas hauptquartier nah: men. Die unter Befehlen bes Fürstens Repnin befind: liche Truppen famen auch an, und festen fich eine Meile son der Stadt hinter bem Bluffe. Die Cavallerie aber, traf unter Anführung bes Seneralmajors Renn noch vor Gr. Majestat ein.

Den igten rudte ber Furft; Repnin mit ber In fanterie naber gegen die Stadt, und feste fich hinter ben Fluffe nahe ben ber Feftung. Die Garde Regimentet aber wurden in die Stadt gelegt.

Den iften ward anbefohlen, daß fich ben jebem Re: gimente jur Belagerung bes Schloffes von Mietau gwen hundert Schangforbe, und fechshundert Jafchienen be: finden follten.

Den 19ten fendete ber Beneralmajor Renn einen Briefin das Schloß folgenden Inhalts; bag man nehms lich auf die Stadt meber mit Canonen Schiefen, noch auch Bomben werfen mochte, indem die Stadt und die Gins wohner neuteral waren.

Die Belagerten antworteten bierauf, baf fie unter ber Bedingung in bem Borfchlage ihre Ginwilligung gas ben, wann man von der Stadt aus nichts gegen bas Schloß unternehmen und ihnen erlauben wollte, daß eis ner ihrer Officiers alles was fich daselbst befande unterfuchen konnte. Diese ihre Foderung murde ihnen nicht nur verstattet sondern man versprach ihnen anch zugleich baß von der Seite ber Stadt fein Angriff auf das Schloß geschehen sollte.

In der Nacht vom 28ten famen bie Unfrigen aus ber Borftadt, bemachtigten fich eines Poftens auf dem Glacie, und verschangten sich dafelbft, hatten aber nicht die Zeit eine Communication bis zur Borftadt ju gieben.

Den 28ten ju Mittage that ber Feind einen Ausfall, gegen die Unfricen, und ba berfelbe unter benen Cano: hen des Schloffes war: fo fam er Une mit bem einem Theile feines Corps in die Flanque, mit dem andern Theile befielben aber, daß fich mit benen Granadiers vereiniget batte, marfchierte er gerabe von bem Balle, fiel die Unfris Ben an, und nothigte fie die Liprochen zu verlagen. Denn es war unmöglich bas boppelte Feuer auszuhalten und man hatte auch noch feine Communication bis gur Brus

M 2

che gemacht. Die Unstigen musten hierauf, indem sie sich vom Walle entfernten, noch ein drittes Feuer ausstehen. Sie wurden aber dieses heftigen Feuers ohnerachtet doch nicht zerstreuer; sondern zogen sich in Ordnung und unt ter beständigen Feuer geben zurücke.

Die Feinde legten sich sodann auf Unsern Wall, und schosen unterdeßen daß die andern selbigen niederrißen über solchen: so daß man keine Hofnung mehr hatte sich dieses Postens wieder bemächtigen zu können.

Die erste Compagnie der Preobraschenskyschen Garde aber nebst zwezen andern; so man unter Besehlen des Hauptmanns Golowin zu Hülfe schickte, kamen eben damahls an als die Unsrigen bis zur Brücke zurücke gerwichen waren; selbige sielen daher mit dem Degen in der Faust, den Feind mit solcher Tapferkeit an, daß sie solchen aus denen Verschanzungen jagten und selbige von neuen wieder einnahmen.

In diesem Gesechte war die Tapferkeit Unserer Soldaten außerordentlich, indem dem Feinde, der noch überdem mit Canonen versehen war, selbst Unser Wall zur Brustwehre diente.

Wehrend diesem Ausfalle tödtete man Uns einen Officier und einige dußend Soldaten, bennahe drenzehn Officiers aber unter denen sich auch der Hauptmann von der Garde Fürst Dolgorucki befand, und hundert und funfzig Soldaten wurden verwundet.

Mach diesem Ausfalle vertheidigte sich der Feind noch hartnäckig in dem Schloße. Sobald aber den ten September die Artillerie in Stande war; so sendete man einen Brief in das Schloß, indem man die Garnison ber nachrichtigte, daß sie, wenn man sich der Contrescarpe würde bemächtigethaben, alsbannkeine vortheilhafte Capitulation mehr zu erwarten hätte. Der Commandant ließ hierauf sagen, daß er nicht sogleich antworten könnte; daß man aber bis auf den andern Morgen warten möchte welches jedoch abgeschlagen wurde.

Den 2ten fing man an das Schloß von fünf Uhr des Abends bis sechs Uhr des Morgens ohne Aufhören mit fünf Mörsern zu bombardieren; worauf man dann in dem Schloße die Chamade schlug.

Den zienum sechs Uhr des Morgens schickte der Commandant zwen Hauptleute mit denen Capitulations Artiskeln an Uns ab. Wir hingegen sendeten von Unserer Seiste den Major des Preobraschens kyschen Regimentes Herrn von Rerchin, den Hauptmann Alexius Golowin, und den Feldwebel Alexander Kikin, mit andern Capitulations Artiskeln, die denen seindlichen zur Antwort dies nen sollten ins Schloß.

Den 4ten September um neun Uhr ergab sich end, lich das Schloß, und ward den 8ten von Uns besehrt. In demselben befanden sich unter Beschlen des Oberisten Andring, an Officiers, Unterofficiers und Soldaten neunhundert Mann.

26n

Michael .

182

Un Artillerie und Ammunition aber ward folgenbes in bemfelben gefunden.

Canonen von denen zehne auf Lavetten die übrigen aber

| ohne Lavetten waren — | 290   |
|-----------------------|-------|
| Mörser — — —          | 23    |
| Zaubigen — — —        | 35    |
| Canonen-Rugeln — —    | 13505 |
| Cartetschen — — —     | 866   |

Dren Mafchienen von einer neuen Erfindung; zwene berfelben waren mit zwen Morfern von feche Pfunben, und die brifte mit vier Morfern von vier Pfunden befegt.

| Bomben — —              | - 2125               |
|-------------------------|----------------------|
| Pulver — —              | - 191 Centner.       |
| Zand: Granaten —        | <b>—</b> 7340        |
| Line bewegbare Schmiede | the second dark ways |
| Eiserne Mühlen -        | — II                 |

Man fand noch überdem febr viel Blen, und anbere Rrieges: Ammunition fowol an Gifen als Erz.

Ben Ablofung berer schwedischen Bachen bemerkten bie Unfrigen in benen Gewolben berjenigen Rirche, in ber man die Furften von Curland zu begraben pflegt, daß die Leichnamme biefer Pringen geplundert und aus ihren Grabern gefchmiffen waren, diefes bewog bie Unfris gen die Bachen nicht abzulofen, fondern den Dberiften Knoring diefe Bermuftung ju zeigen, und fich von dems felben ein fchriftliches Zeugniß geben ju lagen, bag es feine

Peters des Großen. feine Leute waren fo biefe Berwuftung angerichtet harten; worauf dann die Bachen verwechselt wurden.

Bu eben der Zeit schickte mon auch gegen die For: tereffe Buft, um felbige ju belagern, unter Unführung Des Oberiften Micolaus Balt zwen Infanterle und ein Dragoner Regiment nebft einen Zug Urtillerie unter Bes fehlen des Bombardier Capitain Leutenants Rortfcbs min ab.

Gedachte Regimenter langten ben 26ten Muguft ben ber Fortereffe an. Gobald fie aber bie Belage: rung berfelben aufangen wollten; fo capitulierte bereits folche ben 14ten September ohne den geringften Bies derftand, und die Unfrigen bemachtigten fich ihrer. Die Schwedische Befatung erhiclt die Erlaubnif fic nach Riga zurucke zuziehen; felbige bestand aus fünf: hundert Mann, und war unter Befehlen bes Dberift-Leutes nants und Commandanten von Buft Batfcheine.

Man fand an Artillerie und Ammunition in Buft.

| Mörser and the street of major of | 40   |
|-----------------------------------|------|
| Saubigen Toward on and To         | 8.   |
| Canonen and and the said          | 46   |
| Bomben — — —                      | 293  |
| Canonen Rugeln                    | 3780 |
| Cartetschen man and and and       | 1184 |
| Granaten                          | 4059 |

Damals erhielt man von dem Pringen Boris Galigin, der das Departement ber Angelegenheiten

M 4

相当的

184

von Cafan hatte, aus Moscau die Nachricht, daß sich die Streligen zu Aftrakan emporet, den Wonwoden Agewoky nebst vielen andern Personen von Ansehen getödtet, und sich in die Stadt eingeschlossen hatten.

Diesen Nachrichten zusolge bekam der Marschall Scheremerow den Besehl mit Truppen dahin zu marsschieren; nehmlich mit zwenen Escadrons Dragonern, eisnem Bataillon Infanterie vom Oberisten Kartachew, und noch drenen Regimentern, so sich mit dem Corps bereinigen sollten; daher auch von Petersburg das Regiment Vils, eines von Smolensko, und eines von Moscau, welches das Regiment Archangelogo: rodsky war, marschierten. Der Marschall sollte auch noch einige Bataillons von der Casanschen Harnison an sich ziehen. Man wird weiter unten die Art auf die der Marschall Astrakan wieder aus denen Händen der Rebellen gezogen, und die Mühe, so ihm solches gekostet erzehlen.

Den 12ten reiseten Se. Majeståt von Mietan ab, um sich über Reydana, und Rowns nach Grodns zu begeben, wohin Denenselben der General Fürst Repnin mit der Infanterie folgte. In dem Schlosse von Mietau aber ließ man, um diesen Plas von der Seite von Riga zu decken, ein Regiment Infanterie unter Besehlen des Brigadiers Sade Augustow, und einige Regimenter Cavallerie unter dem Generals Major Zauer zurücke.

Wehrend daß sich Se. Majestät annoch zu Mietau befanden, ertheilten Dieselben dem Marschalle Ogilvi, so sich zu Wilna aushielt, den Besehl, mit allen seinen Regimentern nach Grodno zu kommen, welches auch geschahe.

Den 16ten langten Se. Majeståt zu Grodno an und gingen den 22ten nach Tikatin. Den 24ten besahen Dieselben die unter Besehlen des sächsischen General:Major Schulenburgs ben Tikatin stehende Sächsische Truppen.

Den 29ten reiseten Dieselben zu dem Groß Feld-Herrn Wischnewerzti, und besahen die Litthauischen Truppen, so von denen Sächsischen nicht weis entsernet waren.

Wehrend dieser Zeit kam der General Fürst Rep: nin mit seinen unterhabenden Infanterie Regimentern von Mietan zu Grodno an.

Den 2ten October begab sich Se. Majestät von neuen nach Grodno, um von denen Truppen die Winsterquartiere in dieser Stadt beziehen zu laßen. Diesels ben liessen auch ben Tikatin den Gouverneur von Schlüsselburg Mentschikow mit einem Theile der Cavallerie zurücke, damit er gegen die damahls zu Warsschau sich besindenden schwedischen Truppen Partheyen abschieden könnte, und Wichnewerki sügte zu der nenselben die Seinigen hinzu.

All R

186

Man erfuhr zu eben ber Beit, bag ber Konier von Schweden den Stanielans Lestchine to burch ben Ersbischoff von Lwow (Lemberg) habe fronen lafen, und daß Derfelbe, unter dem Schute des Konigs von Schweden, burch Austheilung ber Burben, die Muss ubung bes toniglichen Unsehens anfange.

Damals farb auch ber Cardinal Primas Rad: giewski, beffen Stelle Stanielaus burdy ben Erzbifchoff von Lwow besette, ber Konin von Schweden aber, ermablte, ba er aus Sachfen nach Tilazin zurudetam, wie man folches in der Folge anzeigen wird, den Bifchoff Schenbet, jum Drimas und Erzbischoff von Gnesen.

Der Ronig Augustus ereichtete um eben Die Belt ben weißen Abler:Orden, mit dem er die Großen von Doblen, und die Außischen Generals und Mit nifter, fo feiner Parthen jugethan waren, beehrte.

Der Gouverneur Mentschikow sendete den zten October ben Oberiffen Grobow mit funfhundert rußi: ichen Dragonern, und zweybundert Sachsen nach Dratt. Gedachter Oberifter verjagte, sobald er ben der Weichsel angekommen war, die Sapiehas und den Woywoden von Riow, so sich in der Gegend von Drag ben Warschau befanden; machte einige Rriegs: Befangene, und nahm zugleich viel Provision und Bieb meg. Nachbem er fich aber mit dem Dbert ften Schomburg, ber zu dem Enbevon Tur, und bem Beneral: Major Sinigti, ben ber Groß: Felbherr von

Litthauen Wichnewerki mit Dragonern und einigen Companien Cavallerie abgeschicket, vereiniget hatte: fo ruckte er von neuen gegen die Brucke von Drag vor, woselbst sich die Keinde, welches die Garden des Left: chinski maren, um die Brucke ju beden, verschanget batten. Man grif aber felbige an, schlug fie, und er= oberte von denenfelben ihre Fahnen und Canonen, nebst bielen Leuten, fo ju Rriegsgefangenen gemachet murben; nehmlich:

| Obrift-Leutenant | De Stine to manner to the control of |
|------------------|--------------------------------------|
| Bauptleute       | - 6                                  |
| Sähneriche       | 6                                    |
| Selowebel        | I2                                   |
| Corporals        | mind an income and and 20            |
| Goldaten         | 330                                  |
| Canonen          | Market Medicale was back to          |

Bon benen eine Canone, fo man in ber Gile im Bluß fallen ließ, verlohren gieng. Sahnen

Von benen Unstrigen blieben auf bem Plage Sauptmann Soldaten

Bermundet murden:

The word Sabnerich Soldaten

To daß Wiv also an Todten und Berwundeten 51 Mann batten. I periodic al about of apple of the except B

13200

FEB33

Denn taten October gingen Se. Majestat aufs neue nach Tikatin, wo Sie den taten ankamen, und hierfelbst auf das genaueste von dem erhaltenen Siege unterrichtet wurden.

Den isten begaben sich Dieselben nach denen zu Urwischenden Truppen; wehrend der Zeit kam der Rönig Augustus nach Tikatin, und machte Sr. Majestät von denen, von den Lestchinsbischen Truppen eroberten Jahr nen, ein Seschenke. Bon hier reiseten diese beyde Monarchen zusammen nach Grodno, woselbst sie den zoten October ankamen, und die zum sten Decembberblieben.

Se. Majeståt gingen hierauf den 7ten December nach Moscau ab, nachdem Sie verher Ihre Trup: pen unter dem Marschall Ogilvi, dem Rönige von Pohien anvertrauet hatten, und erhoben noch ben Deroselben Abreise den Gouverneur von Schlüsselburg Mentschikow, zu der Würde eines Generals von der Cavallerie, worauf Sie durch Minek und Smolensko gingen, und den 19ten zu Moscau ankanen.

Das Bataillon Preobraschenski, welches mit der von denen Schweden zu Wietan eroberten Artiklerie und Ammunition vor der Abreise Se. Majest. von Grodno war abgesender worden, erwartete Dieselben in den Fieden Royestwenskoe, und zog mit gedachten Canonen und Fahnen in Parade in Moscau ein. Se. Majeståt blieben daselbst vom toten Decemb. bis zum toten Januar 1706, an welchem Tage Dies selben ersuhren daß der König von Schweden nach Grodno marschitte, um Unsere Truppen anzugreise sen. Sie reiseten daher, diesen Nachrichten zusolge, um sich nach Grodno zu begeben über Smoleneko, und kamen den 25ten eben dieses Monats zu Dobs towna au; hier trasen Dieselben den General Mentsschikow an, der von Grodno kam, und Ihnen hintersbrachte, daß es unmöglich sen bis dahin zusommen, indem der Feind die Stadt in der Absicht, um sich ihrer Verschankungen zu bemächtigen, umgeben hätte, daher auch der Rönig Augustus, der zu seiner Begleitung vier Regimenter von Unsern Dragonern mit sich ge:

Deters des Großen.

Es ist wahr die Gefahr war groß, indem es benen zu Grodno besindlichen rußischen Truppen an Cavak leriefehlte, und indem sie nur wenige Lebens. Mittel hatten. Das Haupt: Corps Infanterie war zwar zu Grodno, hatte aber nur zwen Regimenter Cavallerie ben sich; die andern befanden sich ben dem General: Leutenant Renn so zehn oder zwolf Meilen von dannen entscrnt war, der Ueberrest aber war noch weiter und zerstreuet. Denn der König, hatte, wie schon erwehnt worden, dier Regimenter zu seiner Begleitung mit sich genommen, und der General: Major Bauer befand sich mit sechsen in Curland.

nommen batte, nach Sachsen abgegangen mare.

Diese Corps hatten auch nicht einmahl bie Zeit fich fo geschwinde zu vereinigen, welches in ber That erft nach ber Unkunft bes Feindes zu Grodno gefchahe.

Die Schweden bingegen famen benen Ruffen aubor; rucften unvermuthet mit ihrer gangen Starte, fowohl an Cavallerie als Infanterie gegen Groono; und fchnitten die Bemeinschaft mit bem Generale Renn, und von allen andern Seiten ab. Diefes nothigte Se. Majestat noch einige Zeit zu Dubrowna zu verbleiben, von wo Diefelben ben 29ten Januar nach Smolensto jurucke famen. Sier hielten Sie fich bis jum aten Res bruar auf, ba Sie alsbann nach Dohlen abreifeten.

Den 4ten Februar famen Diefelben zu Orfa an, wo Sie eine Woche verblieben und einige Truppen perfammleten. Denn bas Bataillon Preobrafchenoti welches zu Moscau gewesen war, einige hundert Gol: baten von verschiedenen Regimentern, neue Golbaten und Recruten, fo man von Mofcau zugeführet hatte, wie auch das Regiment Mizowoi, so sonst Alexis Golowin bieß, nebft noch einigen Recruten, welche ohngefar vier Taufend Mann ausmachten, famen bas bin, daß alfo diefes gange Corps, wann man zu dem: felben die Soldaten von Preobrafchenski und die ans bern Solbaten noch bingu rechnet, feche Taufend Manni ftark mar. Mit biefen Truppen marfchierte man nach Minst. Den Leutenant von der Garde Morow aber, ließ man mit dreißig alten Goldaten, und einigen dugend Recruten zu Orfa mit bem Befehle gurude bafelbft Magaziene anzulegen.

Peters des Großen.

Db aber gleich Ge. Majeftat, mehrend ber Zeit daß der General Mentschikow nach Dubrowna ger fommen war, febr ofte an den Marschall Ogilvi, fo fich du Grodno befand, gefdrieben batten, fich mit benen Etuppen gegen bie Grengen gurude ju gieben; fo tonnte boch, fo lange als fich nicht der Reind von Grodno ent: fernte, fein Befehl bis zu demfelben bindurch fommen; inbem alle Euriere aufgefangen wurden. Gobald fich aber ber Feind wegen bes befrigen Froftes, und um feinen Lenten mehrere Bequemlichkeiten zu verschaffen, ein we: nig zurücke zu ziehen anfing, kam zuerft mit benen Befehlen Ge. Majestat, ber Leutenant von der Some nowskyfthen Garde Peter Jakowsew durch. Der fich um feinen Auftrag auszurichten, in einen pohlnischen Bauer verfleibete, Da bann auch noch mehrere Couriers demfelben folgten.

Die Feinde wollten fich ohne Zweifel berer Ber: ichangungen zu Grodno bemächtigen, indem fie bereits du dem Ende Rafchienen zu verfertigen angefangen hatten, fle gaben aber diefe Unternehmung, vermuthlich darum auf, weil fie befürchteten einen alzugroßen Berluft ben derfelben ju erleiben.

Damable erfuhr man, baf bas aus fachfischen Truppen und Rugischen Sulfevolckern bestehende Corps unter Anführung des Generalmajor Schulenburgs, FEE ELD 1

sus Sachsen nach Pohlen gekommen, und den izten Februar durch den schwedischen General Reinschild, ben Fraustadt geschlagen worden ware; welche Schlacht auf folgende Art vorsiel.

Den 25ten Januar 1706 erfuhr der General Schulenburg, daß sich der Feind mit sunszehntausend Mann in Groß-Poblen befände. Er marschierte daher vermöge der vom Rönige von Pohlen empfangenen Ordre aus Sachsen, und rückte, nachdem er den 27ten Januar über die Oder gegangen war, in Pohlen ein. Hier seite er seinen Marsch fort, traf den Iten Fesbruar in der Gegend von Fraustadt ein, woselbst sich die schwedischen Truppen unter Besehlen des General Reinschilds befanden, und hielt sich eine Meile von der Stadt in einem Felde auf.

Den zten Februar (oder nach dem neuen Stiele den 13ten) kam der Generalmajor Wostromtski, so in Rußischen Diensten war, ben denen rußischen Regis mentern, über die er das Commando hatte, sehr frühe an, und befahl ihnen eine Canone loßzuschießen, um ein Zeischen zu geben, auf welches zuerst die sächsische Casvallerie, und hernach auch die Infantetie anlangte; denn die sächsischen Truppen, ben denen sich auch dren Bastaillons Franzosen befanden, waren eine Meile hinter denen rußischen Regimentern.

Man rurkte hierauf, sobald diese Truppen versamme let waren, naber gegen Sraustadt vor, woselbst sich

ber Feind befand, der, sobald als er Une gewahr ward, aus feinen Poften ructe, und feine Leute febr gedrangt in Schlacht Ordnung feilte; daber benn ber General Schulenburg, der die fachstischen Truppen commandirte, glaubte, daß diefes feindliche Corps nur aus acht oder zehntausend Mann, und nicht aus funfzehntausend Mann, wie es doch in der That war, bestunde. In diefer Einbildung nun, und indem er sich mit zehntausend Sachsen, und fünf bis sechs tausend Zugen, ohne die Kranken, und diejenigen fo fich ben der Bagage befanden, mit zu rechnen, ber Starfere ju fenn glaubte; ward er mit hoffnungen erfullet. Er stellte baber seine Truppen in Schlachtords. nung, und ging auf ben Feind los, indem er fich links Frauenstadt jog, wohin er einige fachsische Bafaillons abgeschicket hatte, so durch die dren Bataillons Franzosen in der Linie wieder ersetzet murden. Zwie schen diesen und benen Ruffen batte man zwolf Canonen gestellet, beren Richtung benen Frangosen aufgetragen mar. Der General Reinschild aber, der wol wuste daß die Franzosen dem Rönige von Doblen zu dienen gezwungen waren, und daß felbige lies ber schwedische Dienste genommen hatten, ging zuerst auf selbige los. Gebachte Franzosen wehrten sich auch nicht nur nicht, sondern warfen, indem sie die Schwes den schon erwartet hatten, ihre Waffen weg, und ergaben sich. Die Ruffen thaten zwar einige Schuffe, da

91C V

sie aber zu späte angesangen hatten; so verursachten sie dem Feinde gar keinen Berlust, der, nachdem er die Linie, da wo sich die Franzosen befanden, getrennet hatte, sich der zwölf sächsischen Canonen bemächtigte, und sie gegen die Außen drehete; aus denen er sowol als aus dem kleinem Gewehre ein erschreckliches Feuer machte, welches dann verursachte, daß die Unordnung unter Unsern Leuten einriß und dieselben geschlagen wurden.

Da auch der Feind den größesten Theil seiner Trupspen detachiret hatte: so siel er auf die sächssische Cas vallerie und brachte solche in Unordnung. Die sächssische Infanterie, so gewahr ward daß einige Escastorons von denen ihrigen die Flucht nahmen, sing ebensfalls an zu weichen, und sich zu retten zu suchen. Der Feind aber machte ein starckes Canonen und Musqueten Feuer auf dieselben, daher viele Sachsen und Außen umsamen.

Denn die Sachsen allein ließen viertausend Mann auf dem Wahlplaße, ohne die verwundeten, und die zweytausend so zu Kriegesgefangenen gemacht wurden zu rechnen.

Da nun auf diese Art ihr Corps so sehr verrins gert war: so zogen sich dieselben in Ordnung gegen ihre Baggage zurücke. Der Feind aber jagte sie von derselben weg, und bemächtigte sich ihrer ohne jedoch die Truppen weiter zu verfolgen. Die sächsische Cas val vallerie aber plunderte wehrend ihrer Flucht die rußische Bagage

Sehr viele Rugen murben in diefer Schlacht ace tobtet; und benenjenigen fo ju Rriegesgefangenen gemachet waren, begegnete man, vermoge bes vom Ros nige ertheilten Befehls ihnen feinen Pardon ju geben, febr graufam. Die Schweden felleten nehmlich, nach. dem sie sich ihrer bemächtiget hatten, zwen oder bren Mann übereinander und durchstachen folche mit Bajonners ober Piquen. Sechezehnhundert, fo fich auf berfchiedenen Wegen retteten, entfamen nur allein aus Diefer Schlacht. Der Dberiffe Rengel, ber fie in Sachfen wieder versammelt hatte führte fie, indem die fachfis Sche Regierung ihnen in dem Churfürstenthume zu bleis ben nicht erlauben, und ihnen auch feine Lebensmittel geben wollte, durch die Bestereichischen und Brans denburgischen Staaten zu der Rußischen Armee in Doblen. Diese Truppen befanden sich in der Folge 1707 ben ber Schlacht von Lublin, mofelbst von dem Feinde, ohne die Vermundeten zu rechnen, funfzehnhum dert Mann getöbtet wurden.

Vom 15ten Februar bis zum 13ten März blieben Se. Majestät zu Minot, theils um sich in der Nähe des stärkesten Corps Truppen, so zu Grodno war, du befinden, theils aber auch die neuen Infanterie Neskimenter die von Smolensko und andern Orten ankasmen, indenen Waffen zu üben. In der Folge schickten

Diefelben, fobald Sie gunftigere Rachrichten von Grodno erhielten, den General Mentschikow an der Spife ber Dragoner babin, und befohlen ibm, fein möglichftes ju thun bis zu benen Truppen durchzudringen, um selbige mehr benen rufischen Staaten ju nabern. Se. Majestat reiferen hierauf burch Minet, Smo lensto, und Toropen nach Petersburg.

Diefeiben langten den 20ten Marg ju Marwa an, und feverten daselbit das Ofterfest fo ben 24ten befielben Monathes einfiel, da Sie dann noch den Frentag berfelben Woche; nehmlich ben 20ten, fich in ber Nacht nach Detereburg auf den Weg machten.

Den 3ten Man fing man die Festung Petersburg an gang von Steinen zu erbauen; mofelbft Se. Ma: jeftat bis jum iten Junius verblieben.

Bu ber Zeit erhielt man von dem Generale Ments schikow die Rachricht, daß, nachdem sich ber Feind ein wenig von der Stadt entfernet hatte, die rufifchen Truppen aus Grodno gegangen und gegen Kiow und Tschernigow marschieret waren.

Der Feind fo ihren Abmarfch nur erft, als fie bereits in der Mahe von Tikatin fich befanden, erfuhr habe sie zwar verfolgt; weil aber Unsere Truppen über ben, obgleich ausgetretenen Bluß Priper gingen, und gegen Kyow, nach dem Lauffe des Fluffes den fie links ließen, marschierten; so fen ber Beind alebann nicht nur an dem gegenseitigem Ufer des Fluffes geblieben, fondern

fen auch, nachdem er gefeben, daß es, fie zu erreichen unmöglich ware, nach Dubno und hierauf nach Volly: nien gegangen.

Muf diefe Machricht reifeten Se. Majefedt fogleich bon Detersburg nach ber Ufraine, um fich nach Ihren Truppen zu begeben.

Dieselben kamen ben 6ten Jum zu Marma an bon wo Sie nach Goow reifeten. hier schifften Sie fich in ein Seneau ein um nach Detow zu gehen.

Den itten famen Dieselben durch einen guten Wind vor Dekow an; brachten die Nacht auf dem Blufe Wilika zehn Werste von Dekow in Ihrem Schiffe zu, und gingen den 12ten auf den Fluß Wie lika in die Stadt.

Den igten reiseten Diefelben hinwiederum von Dekow ab und gingen durch Welikia's Luki um fich nach Smolensko zu begeben, woselbst Sie den 16ten eintraffen. Der General Mentschikow fam ebenfalls dahin.

Se. Majeftat giengen bierauf mit demfelben ben 19ten den Onieper hinunter und langten den den 21ten du Orfa an. hier ließen Sie das Bataillon Preobras Schensky nebst einigen andern Regimentern die Muftes rung pafiren, reifeten wehrend der Macht wieder ab, und begaben sich den 22ten nach Mogilew wo Sie ebenfals die unter Auführung des Generalmajors Bauer aus Curland angekommene Dragoner Regimenter musterten.

in die Stadt zu fommen einlud, welches Sie aber barum

nicht annahmen, weil gedachter Cinigei beimlich von

der feindlichen Parthen war. Der Oberiffleutenant Des

terani fo fich binter Se. Majestat befand, gab Des nenfelben auch überdem noch burch Zeichen zu versteben

baß man auf feiner Sut fenn mufte; baber Gie auch

ungefaumt, gegen ein bren bis vier Meilen von Bitow entferntes Dorf, woselbst man bereite Pferde in Bereit-

schaft bielt, feegelten, von ba reifeten Diefelben mit

Poffpferden und fehr wenigen Perfonen, indein die andern

ju Waffer giengen, nach Gomel almo Sie ben 27ten eintraffen. Sier fanden Sie bereits ben Derofelben

Ankunft den General Fürsten Repnin nebst benen Ins

fanterie Regimentern, fo Sie in eigener hoben Derfon in Augenschein nahmen.

Somverain ber einer fo großen Gefahr entrounen war,

wieder zu feben, und demfelben ihre Shrfurchtevolle Freu-

be barüber ju bezeugen. Der General Sürft Repnin

flattete zugleich Se. Majeftat ben Bericht ab, bag bren

Tage vor Dero Unkunft zu Gomel das erfte aus feches

tausend Mann Infanterie bestehende Corps, unter

Befehlen bes Generalmajor Tschambers in Barquen

auf dem Alufie Sone nach Riow abgesendet worden,

Diese Truppen waren außerordentlich luftig, ihren

198

Mann

Den 23ten giengen Sie wieder ju Bafer nach und baß ber Marschall Onilvi und ber Generalleutenant Allart zu Baffer ebenfalls dabin gefolget waren. Bitom, mo fich ber Generalleutenant ber Litthauischen regulierten Truppen Cinigli aufhielt, ber Diefelben

Nachbem nun Se. Majestat Ihr Namensfest du Gomel gefevert hatten; fo reifeten Diefelben ben Lag darauf, nehmlich ben zoten Juny zu Lande nach Tschernigow, der General Sürst Repnin aber seste fich noch an bemfelben Tage mit bem Ueberrefte ber Infanterie nach Riow in Marsch.

Den iten Julius langten Se. Majeftat zu Tfcher: nittow an, blieben baselbst die Macht, und schiffeten fich hierauf auf dem Fluße Desna ein, um nach Riow du geben, mo fie ben 4ten Julius anlangten. Den 8ten versammelten fich die Regimenter, Se. Majestat aber verblieben bis jum 20ten August bierfelbft.

Webrend Thres Aufenthaltes bemerkten Diefelben daß die Forteresse von Riow eine febr übele Lage batte, baber Sie genothiget waren an einem bequemern Orte eine neue Fortereffe anlegen ju lagen. Ge. Mas leståt suchten hierzu den Ort wo das Kloster Petschers by lag aus, theils wegen ber guten Lage defelben, theils aber auch weil felbiger von allen Einwohnern der Ukrais ne gar febr verehret murde. Sie entwarfen zu bem Ende ben Plan zu benen Befestigungen, legten ben isten August ben Grund zu benenselben, ja waren sogar ber einzige Ingenieur ber bas Werk führete.

Damable erfuhr man daß ber Konig von Schwes den mit einem Corps von zwey und zwanzigtausend

20 4

Mann durch Volhynien nach Sachsen marschierte, worinnen er auch in der That, im Monathe August, nachdem er den General Mardefeld in Groß Pohlen, nahe ben der Schlesischen Grenze mit sechetausend Mann zurücke gelaßen hatte, einrückte. Stanielaus nebst seinen ganzen Gesolge begleiteten denselben; und acht dis neuntausend Mann von der Parthen des Stanielaus hatten sich mit denen schwedischen Truppen vereiniget.

Es wird schicklich seyn hier kurzlich zu erzehlen auf was vor eine Urt der Feind nach Sachsen kam; was wehrend seines Ausenthaltes in diesem Lande vorzing; und in welche Unruhe und Jurcht derselbe die benachbarten Staaten verseste.

Der König von Schweden machte nehmlich ben seinem Einmarsche, aus seinem Hauptquartiere, welches ben Grimme war, unter den 26ten August neuen Stiels 1706 Universalien bekannt, in denen Er die Ursachen seines Einmarsches in dieses Land allen Einwohnern erklährte; Er wollte nehmlich, wie Er in denenselben sagte, einem auf eine ungerechte Weise gegen Ihm angesfangenem Kriege ein Ende machen, damit Er von Seiten dieses Landes keinen Angriff mehr zu befürchten hätte. Ob Er aber gleich das Recht habe mit ihnen eben so zu handeln wie ihr Chursürst, der König Angustus, zu Ansange des Krieges mit denen schwedischen Grenze Provinzen versahren wäre; so wolle Er ihnen doch

wann

wann ein jeder in seinem Hause bliebe, sein Vermögen an keinen andern Ort hinschickte, und dassenige aus gusthen Willen und ohne Wiederspruch erlegte, was man zur Unterhaltung derer Schwedischen Truppen von ihm fordern würde, Seine Gnade versprechen; Sie sollten insgesamt seines königlichen Schußes genießen; Ihre Häuser, Vermögen und Güther würden alsdann in Sicherheit senn; man würde ihnen in nichts beschwerlich sallen; und sie würden ungehindert ihre Handlung treiben können. Diesenigen aber, so diesen Vesehlen zu wieder zu handeln sich untersingen, wes Standes und Ranges sie auch sehn möchten, würde man als Feinde ansehen, und gegen dieselben, wie auch gegen ihre sowol bewegliche als unbewegliche Güther mit Feuer und Schwerdte handeln.

Die Sächsischen Unterthanen verließen sich aber nicht ganz und gar auf diese Versprechungen des Admiges von Schweden, sondern flohen gröstentheils mit ihren Mobilien ins Brandenburgische und die an Sachsen angrenßenden Provinzen; Ihro Majestät die Königin von Pohlen und Chursürstin zu Sachssen aber begab sich nehst ihren Prinßen nach Zerlin.

Die Einwohner der Lausenisz hingegen, durch die der König von Schweden in Sachsen einrückte, sendeten Demselben Deputierte entgegen um Ihm ihrer Unterwürfigkeit zu versichern.

他的思想

Der König Augustus befahl zwar benen Commandanten aller Festungen und Städte; wie auch seinen damahls in Sachsen sich aufhaltenden Truppen, sich bis aufs äußerste zu vertheigen. Denen Schweden geschas be aber dennoch nicht der geringste Wiederstand.

Die in Sachsen nach der Schlacht ben Fraustadt gebliebene Rußen, wurden auf Besehl der sächsischen Regierung sich aus diesem Lande zu begeben genöchiget. Der Oberiste Renzel so dieses kleine Corps anführte zog sich daher nach dem Fluße Renn; sobald er aber die durch die Schweden an dem Wiener Zose gemachten Forderungen ersuhr, vermöge deren selbige die Auslieserung dieses Corps verlangten; so führte er solches durch Schlessen nach Pohlen.

Der König von Schweden aber marschierte sobald er gewahr ward daß seinen Truppen in der Laussenisz die Lebensmittel zu sehlen ansingen, gegen die Böhmische Grenze bis nach Orno, und verlangte von denen böhmischen Ständen ihm in diesem Königreiche sinen kurzen Ausenthalt zu erlauben, wo er alles baar bezahbezahlen wurde. Dieses beunruhigte den Wiener Zof gar sehr, der, da er mit Franckreich damahls Krieg sührte, sich einbildete, daß der König von Schweden hierdurch zum Vortheile des Königes von Franckreich eine Diversion zu machen suchte.

Deters des Großen.

Wehrend der Zeit schickte man von verschiedenen Hösen Abgesandte an den König von Schweden, so Ihm wegender großen Brandschahungen die Er in Sache sen erhob, Vorstellung thun, und Ihn das Land zu Grunde zu richten verhindern sollten.

Diese Ministres waren von dem Hose zu Wien der Graf Wratislaw, von Londen, die Lords Markboroug und Stepney, von Franckreich Herr von Buzenval, von Dännemack Herr von Essen, und von Preußen Herr von Pringen. Alle ihre Vorstellungen aber waren vergebens; der König von Schweden drang bis in das Herz von Sachsen ein und kam, indem Er ben Dressen und Königstein vorben ging nach Leipz dig. Gedachte Stadt erösnete auch demselben sowol als Wittenberg und alle übrige Städte, ausgenommen Dressen, Königstein, Sonnenstein und Stolpe die Thore.

Die Landstände sendeten dem Könige von Schweden Abgeordnete entgegen, um mit Ihm wegen der Contribution in Unterhandlung zu treten. Da dieselben aber ihre Vorstellungen nach dem ben denen Landtägen eins geführtem Gebrauche, sehr weitläuftig und mit vielem Ceres

moniel

moniel abgefaßet hatten: fo war'ber Komig mit benenfel ben nicht zufrieden; Er befahl zwar feinen Miniftern Diefe Borffellungen anzunehmen; verboth aber auch zu gleich auf felbige schriftlich zu antworten; und ließ nur mundlich fagen, daß man fich nach seinen königlichen Willen richten muße.

Die außerordentliche Strenge berer Contributionen aber bewegte die Stande, aufs neue zu verfuchen bas herh des Koniges gur Berminderung berfelben zu erweichen. Sie ftelleten Ihm daber unter andern vor daß fie Luthes raner maren, aber alles war umfonft, und ber Konig gebot, ihnen zu fagen, daß er es um die Contributionen bes Landes zu erleichtern fur gut befande, die Dorf Ries chen und ihre Borfteber, eben sowol als die Schulen gu benenfelben bentragen zu laßen. Und da Er ben Uebers gebung bes Cabasters fant, daß bas Land 5,810,778 Schocke batte: so befahl er auf jedes Schock alle Mos nath bald 4, bald 3, bald 2, und bald wieder 4 gute Grofchen ju legen, und diefe Aluflage mit der groften Genauigkeit zu heben. Die schwedischen Soldaten muften auch noch überbem burch ihre Wirthe gespeiset merben.

Man stellte zwar in der Folge dem Ronige vor daß einige dieser Schocks verlagen waren, und daß man von denen wuften Dertern nichts einziehen konnte, Er achtete aber hierauf gar nicht; fondern bestand auf seinem erfien Entschluße, fing auch an gegen die Ginwohner Gewalt Gewalt zu gebrauchen, daher viele, um diefer Strenge nicht ausgesehet ju fenn, unter Geinen Truppen Dienfte du nehmen gezwungen waren.

Die fächsischen Truppen aber, fo sich gegen Ers furt guruckezogen, ba fie faben, daß bie Gachen bis dum außersten gefommen waren, fingen auch an Bers wuftungen anzurichten, und der General Schulenburg bob ben feinem Ausmarsche aus Leipzig eine Contribus tion von zwanzigtausend Thalern.

Damable als die Schweden mit denen fachfifchen Einwohnern liebreich umgingen, ließen viele fo fich dar= auf verließen, ihre Guther nach Sachfen gurucke fome men; die Schrocden aber nahmen folche ben ihrem Abzuge mit sich fort.

Der König von Schweden verfolgte den Genes tal Schulenburg in eigener Perfon mit taufend Mann Cavallerie; da Er aber felbigen nicht mehr erreichen fonns te: fo schiefte eribm eine Parthen Wallacher nach, Die, nachdem fie die Baggage eingeholet batten, zwen Officirs und neun und zwanzig Dragoner zu Kriegesgefangenen machten, und fedann gurudfebreten. Stanislaus hieft sich in Sachsen ben der schwedischen Infance rie auf.

Da nun ber Konig von Pohlen sabe, baf er dem Ronige von Schweden überall zu weichen gends thiget war: so errichtete Er mit Demselben einen Baffenstillestand, und sendete in der Folge, gerührt durch burch die Zugrunderichtung seiner Staaten, zwen bevolls mächtigte Minister an Ihm ab, nehmlich den Geheims derath und Cammerpräsidenten Imhof und den Geheims derath Sinckenstein, um mit dem Könige in Friedens Unterhandlungen zu treten.

Gleich nach ber Ankunft Diefer Minifter fingen auch felbige die Unterhandelungen an, und schloffen ben 24ten September zwen Meilen von Leipzig in dem Hauptquartiere des Koniges von Schweden auf dem Schlofe ju Alt. Ranftadt mit bem Grafen Diper ben Frieden, der fie noch durch die Berficherung betrog, baß fich, nach der Unkunft ihres Roniges, alles zu seinem Bortheile andern murde. hierdurch ließen fich diefe Die nifter verführen, und unterzeichneten, iudem fie die ihnen ges gebene unumschränften Bollmacht misbrauchten, einen ihrem Ronige febr nachtheiligen Tractat. Denn biefer Monard entfagte in demfelben der Poblinifchen Zrone, gerriß bie mit Aufland gefchloßene Allianz, ja feste fogar fefte daß Er der schwedischen Rache den rußischen Mi nifter und Geheimderath Patful, und den Ueberreft derer rußischen Gulforuppen ausliefern wollte.

Wir wollen ben dieser Gelegenheit noch kurß erzehlen auf was für Art man in Sachsen diesen rußischen General gesangen nahm, wie man denselben denen Schweden auslieserte, und welche Straffen er auf Besehl des Königes von Schweden erduldete.

Sobald Datkul der fich in Sachfen aufhielt, den zwis schen benen Königen von Doblen und Schweden ges Schloffenen Friedenstractat erfubr; that er, als Rußischer an dem Hofe Se. Majestat des Koniges von Poha len accreditirter Minifter, ftarte Borftellungen ben bes nen fachfischen Ministern und fuchte die Schliefung diefes Friedens zu verhindern, welches die fachfischen Minister gegen bemfelben gar febr aufbrachte. Da ibn Diefe nun wehrend ber Macht zur Haltung einer gebeis men Zusammenkunft eingeladen hatten: fo murde er das felbst burch ein dazu postiertes Commando gefangen ges nommen. Man führte ibn bierauf nach der Festung Sonnenstein, wo er anfänglich in einem besonderem Zimmer gut genug gehalten wurde. In der Folge aber erklährte man ihm, daß er, wann er sich schriftlich vers Pflichten murde, fich weder an dem Konige von Doblen noch auch an die sächsischen Minister rachen, und das Land in einem Jahre und vier Monathen verlaßen du wollen, frengelagen werden follte. Datkul weigerte fich aber mit diefen Borfchlagen zufrieden zu fenn, und ließ ihnen fagen, daß die eine thorichte Zumuthung fev indem es hier auf die Ehre feines Souverains anfame und daß er daber ohne defielben besondern Befehl sich gu nichts verpflichten konnte. Diese Antwort misfiel bem Könige von Pohlen und denen sächsischen Ministern und man sendete daber ben Dattul in ein Gefängniß, wo er hart gehalten murbe. and made in the Cun , Shier

LOUGHT)

Dieses schimpfliche Versahren gegen einen rußisschen Minister und General-Leutenant bewog ven Fürsten Demetrius Galitzin so damahls Minister ben dem sächsischem Hofe war, denen sächsischem Ministern schriftliche Protestationen zu übergeben. Ohne jedoch auf dieselben zu achten, überlieserten diese Minister ben Schließung des besondern Friedens mit dem Könitze von Schweden auf Ansuchen dieses Monarchens den Patkul den zien September 1706 der Nache deselben aus, nachdem sie ihn in dem Tractate einen Uebersläuser und Verräther von Schweden genennet hatten.

Man führte hierauf benfelben von neuen gefegelt, nebst den Commandanten von Sonnenstein, von bem man argwohnte bag er bem Dattul wehrend feines Urreftes bie Belegenheit Briefe wegzuschicken verschaffet habe, nach Konigstein von dannen er mit einer Wache von funfzig schwedischen Soldaten schimpflich nach Dip polswalde gebracht, und bennahe über ein Jahr als ein Berbrecher ben der schwedischen Urmee vermahret wurde. Rach verlauffe dieser Zeit ward berfelbe als die Schweden aus Sachsen nach Pohlen gerücket mas ren , ohne Rucfficht auf die Furbitten verschiedener Sou verains zu Anfange des Octobers 1707 in der Stadt Rafimir gerabert. Was aber noch am allermeiften gu permunbern ift, ift, daß ber schwedische Officier so ber Hinrichtung des unglücklichen Darkule mit beywohnen mufte, und der demfelben den Ropf abschlagen ließ, ob es gleich nachher war als er bereits gerädert worden und kaum noch Athem holte, durch den Rönig von Schweden den darum cassieret wurde, weil derseibe befohlen hatte, daß man diesem Unglücklichem alsdann erst den Kopf absschlagen sollte, wann er bereits unter denen Schmerken seinen Geist aufgegeben haben wurde.

Der König von Poblen unterzeichnete zu Petristau in Poblen die Genehmigung des Tractats, so durch dem Ober-Marschall Fluck contra signiret wurde. Den Iten December ward auch der Friede zu Dresden mit des nen gewöhnlichen Feyerlichkeiten, aber ohne Pracht beskannt gemacht.

Behrend des Aufenthaltes des Königes von Schweden in Sachsen war der Wiener Zof in einer großen Unruhe, und fragte ben dem Preußischem, an diesem Hose sich besindenden Minister an, was sein Souverain zu thun gesonnen sen; worauf derselbe autwortete, daß sich der König von Preußen in nichts einlaßen und sich ruhig halten würde; daß er aber doch aus Vorsicht seine Festungen habe in Stand sehen und mit Krieges-Vorrath versehen laßen.

Der König von Preußen erkannte auch auf Ansfragen des Königes von Schweden, um denselben, da er seinen Staaten so nahe war, nicht auszubringen, den Stanislaus für den König von Pohlen.

Der Käyser so die Schweden nicht gerne auf dem Halse haben wollte, erkannte Denselben, so wie es der

König von Schweden verlangte, ebenfalls dafür. Ja der Wiener Zofwar wegen der Nähe des Königes von Schweden in einen solchen Schrecken, daß er, da ihm die Senatoren von Pohlen nach Schließung des Friedens zwischen Augustum und Schweden, bathen, ihnen den Prinken Augenius von Savoyen zum Körnige zu geben, demselben, ob ihm gleich der Vorschlag sonsten gar sehr gestele, nach Pohlen zu gehen dennoch nicht erlaubte. Es machte auch dieser Hof überhaupt nicht die geringste Bewegung, bis daß die Schweden Sachtsch geräumet, und auf die Art Deutschland von dem durch sie verbreitetem Schrecken besteuet hatten.

Der durch den Wiener Zof an dem Könige von Schweden gesendete Graf Wratislaw, von dem bereits oben geredet worden, hatte nicht die Erlaub: niß mit denen schwedischen Ministern in einige Unterhand: lungen zu treten, weil der König von Schweden vor: her die Erfüllung seiner Forderungen verlangte, so darinnen bestanden.

- 1) Daß man den Hungarischen Graf Tzober, der den schwedischen Gesandten in einem Privathause beleidiget hatte, ausliefern sollte.
- 2) Daß man die protestantische Religion auf dem Fus des Tractates von Münster, deßen Gas rant der Ronig von Schweden war, sessen sollte.

3) Daß man wegen des Durchmarsches der rußis schen Truppen durch Bohmen und Schlesien nach Pohlen Genugthuung geben sollte.

4) Daß der Zof zu Wien den zu Alt-Ranstadt geschloßenen Frieden garantieren sollte.

Alle diese Artickul versprach der Wiener Zof zu erfüllen ausgenommen die Zurückgabe der Rirchen andie Protestanten in Schlesten. Derfelbe murbe jedoch die: fen Punct auch einzugehen genothiget; indem die Schwe: den Schlesien, in bas sie ben ihrem Ausmarsche aus Sachsen gerücket waren, vor ber verlangten Burufgabe nicht wieder verlaßen wollten, und der Zof zu Wien war daher gezwungen dem Konige von Schweden zu verflat: ten, nicht nur Leute in Schlesien anzuwerben, sondern auch dafelbst große Contributionen, wie in Sachsen, zu erheben. Denn es folgete diefer Hof in allem was England, Solland und fürnehmlich der Zerzog von Marlboroug ihm riethe, ber ba festfeste, bag man in allen Stucken dem schwedischem Billen nachleben, und mit denenfelben, bis zu gunstigeren Zeitumftanden, mit der allergrößesten Behutsamkeit umgehen muße.

Doch genug hiervon, wir wollen anjest zu benen Außischen Operationen zurückekehren.

Auf die Nachricht daß der König von Schwe: den im Monath Angust in Sachsen rückte, sendete man den General Mentschikow mit einem Corps Cavallerie dem Könige von Pohlen und der Pospolite zu Hülse

Schweden einging.

212

Bu eben der Zeit schickten auch Se. Majeftat von Riow an dem Generalmajor und Commandanten en Chef Romanius Bruce nach Petersburg ben Befehl, daß berfelbe die Artillerie in guten Stand fegen, und jur Belagerung von Wiburg die nothigen Borbes reitungen machen follte.

Sie felbst reifeten den zoten August von Riow dahin ab, und gingen durch Staradub, Smolensto Pelitie-Luti und Dotow, woselbst Sie sich einschiften und den 4ten September zu Marwa ankamen; von hier begaben fich Diefelben nach der ben der Infel Kotlinnois Oftrow fich befindenden Flotte, und langten ben derfelben ben 7fen an, ba Sie dann den 8ten von da nach De: tersburt gingen.

In eben diesen Monath erhielt man auch von bem General Mentschikow die Nachricht, daß es gewiß fen, daß ber Ronig von Schweden in Sachsen ein: gerucket mare; Es habe aber berfelbe ben fchwedischen General Mardefeldt jur Unterftugung bes Stanis laus juruckegelaßen, baber er fich auch mit feiner Cavals lerie gegen bemfelben in Marich fete.

Den 4ten October marschierte bie unter Befehlen des Generalmajors Romanius Bruce und des Brigat biers biers Schomburg ftebende Infanterie, nachbem fie über die Mewa gegangen war, gegen Wiburg und Se. Majestat folgte berfelben. Diese Infanterie hielt fich aber, nachbem fie zwanzig Berfte zurudegeleget hatte, an dem Ocinowaia-Rochtscha genanntem Orte, wes gen des farten Windes und vielen Regens bis jum oten dieses Monathes auf.

Peters des Brofen.

Den oten um Mittag feste fich Diefelbe von neuen in Marich und fam den 7ten gegen Abend ben dem Flufe Ceftra an, wo fie fich, nachdem fie uber den Bluß gegangen war, bis jum gten October aufhielt, theils um die Eruppen ju versammelen, theils aber auch wegen bes fturmischen Wetters.

Der Oberistleutenant Poutiatin ward ben geen mit einer Parthen gegen eine neun Meilen von Wiburg befindliche Berschangung gesendet. In derfelben befans den fich ofngefehr bundert Mann feindlicher Cavallerie. Diefe nahmen aber, indem fie von der Ankunft Unferer Leute benachrichtiget waren die Flucht, nachdem fie vorher in der Nacht vom Sten auf den gten in der Berschangung Feuer angeleget hatten.

Den geen bes Abends traffen bie Unfrigen ben dieser verbrannten Verschangung ein.

Den roten verließ man diefen Ort und ber Brigas dier Schomburg marschierte mit der gangen Cavallerie voraus. Den Abend langte berfelbe eine Meile von Wi: burg ben einem gefährlichem Page an, ben dem der Feind

zwen Verschangungen batte, so burch vierhundert Mann und zwen Canonen bewahret wurden. Unfere Caval: leristen faßen ab, nahmen ebenfals zwen Canonen, und griffen die Berfchangungen an; zuerft gaben diefelben mit benen Canonen Feuer, fie vertrieb bierauf ben Feind mit den Degen in der Rauft, und eroberte die feinds lichen Canonen.

Gunfe von Unfern Ceuten murben in biefem Ges fechte getobtet, und einige verwundet. Rach demfelben bemachtigte fich gedachter Brigadier eines Doffens in dies fem Page, woselbst der Oberifileutenant Johann Cha: mardin mit seinen Dragonern die Racht zubrachte. Die übrigen Dragoner Regimenter blieben aber ebenfals in ber Mabe bes Pages.

Die Cavallerie Regimenter langten ben Irten bes Morgens ben Wiburg an, des Albends aber traffen die erften Infanterie Regimenter, und ben 12ten febr frube die legten baselbst ein.

Eben an diefem Tage ward ber Feldwebel bes Dreos braschenstischen Regimentes Michael Schtsche poteff der Bombardier Avtonom Doubassow, und amen Unterofficiers von der Flotte Skworgow und Maum Siniawin auf funf fleinen Schiffen mit acht und vierzig Mann, fowol Infanteriften als Granadiers gegen die schwedischen Raufforden Schiffe gesendet, fo bon der Stadt nach der hohen See gingen. Indem man aber dergleichen fleine Schiffe fuchte entfernten fich gedache te Rauffarden Schiffe immer weiter, worauf noch ein Des bel entftand, bem die Macht fogleich folgte. Dabero ge: schafe es bann auch baß bie so man abgeschickt hatte, in der Finfterniß, auf bas Bopern genannte Momirals: Schiff stießen; fo mit funf Officiers, hundert und bren Soldaten, und vier Canonen befeget mar. Gie griffen selbiges mit ihren Chaluppen an, und eroberten es, nachdem fie ben groften Theil der Mannschaft getobtet; und der Ueberreft unter das Berdeck fich geflüchtet hatte, woselbst er von denen Unstigen eingesperret murden. Es fam zwar auf bas Rnallen berer Canonen Diefem Schiffe ein anderes zu Sulfe, die Unfrigen nörhigten aber foldes fich zurude zu ziehen, und führten hierauf das eroberte Schiff ins Lager.

Aus diesem Gefechte kamen von Unfern acht und vierzig Mann nur achtzehn, unter benen fich nur viere befanden fo nicht verwundet maren.

Auf feindlicher Seite aber blieben zwen Sauptleute, zwen Leutenants, ein Fahnerich und bren und fiebenzig Solbaten auf dem Plage, bren und zwanzig Solbaten und dren Frauenspersonen aber wurden ju Rriegesgefan: genen gemacht.

Diefes unerhorte Gefechte ward alfo burch eine feltene Tapferfeit ausgeführt, dann man hatte einen zwens mal ftarferen Feind angegriffen und zu Grunde gerichtet, und daß in fo kleinen Kabrzeugen, daß das Großefte berfelben nur funfgebn, die übrigen aber ein jedes nur funf bis sieben Mann tragen konnte; und Unsere achtzehn Leute brachten bennoch 23 bewassnete Feinde als Kriegesgefan: gene ein, ob sich gleich unter denenselben, wie wir schou gesagt haben, nur viere ohne Wunden, und viere oder fünse so leichte verwundet waren und denen andern etwas helsen konnten, befanden; die übrigen aber hatten so starke Wunden empfangen daß sie auf dem Verdecke wie Lodte ausgestreckt lagen.

Bom 12ten bis zum 27ten October unternahm man nichts gegen die Stadt Wiburg, weil Unsere Artillerie noch nicht von Peteroburg angelanget war. Bon Seit ten der Stadt aber that man zu verschiedenen Zeiten dren verschiedene Ausfälle gegen diejenigen von Unsern Leus ten, so um die Approchen zu machen, derselben amnäche sten waren. Die Belagerten hatten aber dennoch keinen glücklichen Fortgang und kehreten die meiste Zeit mit Verlust zurücke.

In der Folge ersuhr man, daß die Artillerie, wer gen der bosen Wege, und der Pferde, so man in der späten Jahreszeit nicht gut füttern konnte, aufgehalten würde. Man wurde daher genöthiget einen Kriegesrath zu halten, in dem man entschied einige Mörser kommen zu lassen, um die Stadt zu bombardieren, damit man dies selbe nicht verlassen möchte, ohne wenigstens gegen sie etwas unternommen zu haben; der schweren Artillerie aber ward der Besehl ertheilet, wieder nach Petersburg zurücke zu gehen.

Sobald

Sobald die Morfer angekommen waren, stellte man sie auf die Batterien, und sing den 22ten an die Stadt zu bombardieren und Feuerkugeln in dieselbe zu werfen. Man suhr hiermit vier Tage fort und erregte sunf Feuersbrünste in derselben. Die Truppen sehten sich hierauf wegen der schon schlechten Jahreszeit nach Detersburg in Marsch, woselbst Se. Majestät den 4ten November anlangten.

Den 1sten November traf, der Leutenant Peter Jakowlew von der Garde, zu Petersburg ein, so von dem Generale Mentschikow aus Pohlen die gute Nachricht überbrachte, daß derselbe über den schwedisschen General Mardefeldt ben Kalisch einen Sieg ersochten hätte. Zu Petersburg ward noch an demsels digen Tage dieserhalben ein Dankscht gehalten, welches mit einer dreymahligen Abseuerung des groben Geschüßes um die Stadt begleitet wurde. Der Leutenant von der Garde Jakowlew aber wurde deswegen zum Major von der Cavallerie ernennet.

hier ift die Erzählung von biesem Gefechte:

## Bericht

von dem, durch die Rußischen, Pohlnischen, und Sächsischen Truppen, unter Anführung Se. Maiestät des Königes Augustus, über den Schwe-

25

dischen

bischen General Mardefeldt ben Kalisch, ben 15ten October 1706. erfochtenen Siege.

Einige Zeit zunor, erfuhren Unfere ben Detrifau fich aufhaltende Truppen, burch die ausgeschickten Par: thepen, daß der Feind, fo fich in der Dabe von benen Unfritten befand, fich gegen Kalifich entfernte. Die Unfrigen folgten daber diefen Rachrichten gufolge dem Reinde, ber, ohne sich aufzuhalten ben Ralisch ankam, und nachdem er über den Fluß Prosna gegangen war, in der Absicht fein Lager aufschlug, um eine haupts fchlacht zu liefern, zu ber er alle Vorbereitungen madite, indem er fich auch ftart verschangte. Die Unfern aber, ohne diese mit Moraften, Fluffen und abnlichen Sinder: niffen umgebene Berschanzungen zu achten, entschloffen fich ein Treffen zu liefern.

Den 18ten October stellte man baber nach vorhero gehaltenen Rrieges: Rath Die Regimenter in bren Linien, und zeigte ihnen die Poften an fo fie behaupten follten. Die Rufifchen, unter Unführung bes General Mentschikow befindlichen Truppen waren auf bem rechten Rlugel, die fachsischen auf dem linken, und die Poh-Ien wurden mit benen Ruffen getheilet, und hatten ben Arongroßfeldherren Rewousti jum Anführer. Der Unterfeldherr Siniawski aber war an der Spige berer Sachsen.

Auf feindlicher Seite waren die Doblen ebenfalls in zwen Theile getheilet, und ftanben unter Befehlen bes Woywoden von Riow Potocki und des Woywoden bon Troki Sapieha auf benen Flanken.

Deters des Großen.

Die Canonade fing um zwen Uhr des Rachmittages an, und wenige Zeit nachher naberten sich die Fronten und man ward handgemein.

Sobald fich die feindliche Infanterie Unferm Corps naberte, so wich selbiges etwas, indem es keine Infan: terie zu feiner Unterftugung hatte; der General Ment: schikow ließ jedoch sogleich, um diesem Mangel abzus helfen, einige Esquadrons Dragoner gegen die schwedie sche Infanterie, so auf ber rechten Seite durch die Ca: vallerie angegriffen wurde, absigen. Das Fener dauerte hierauf bennahe bren Stunden, nach beren Berlauffe bie Unserigen durch die Gnade Gottes den Feind zu weis den nothigten, und über denfelben einen vollfommenen Sieg erfochten. Nur ein Theil der schwedischen Cas vallevie konnte sich retten, die Infanterie aber ward entweder zu Rrieges-Gefangenen gemacht, oder dergeftalt in die Pfanne gehauen, daß über viertausend Schwes den und bennahe tausend Pohlen und Walacher auf dem Plage blieben.

Bon feindlichen Truppen befanden fich in diefer Schlacht: Un schwedischer Cavallerie viertausend und an Infanterie dreytaufend Mann, besgleichen zwanzig tausend Pohlen und Walachen, so aber wehrend ber Schlacht nach der Equipage flohen und fich ben andern Morgen ergaben.

Wir wollen hier die Lifte geben von denen in dies fer Schlacht ju Krieges Befangenen gemachten Schwer ben, und von der durch die Unfritten erbeuteten Rries ges: Ammunition, wie auch von denen eroberten Sab: nen, und Trommeln, und zugleich anzeigen, wie viel Wir an Todten und Bermundeten in derfelben verlohe ren baben.

Bu Krieges - Gefangenen wurden folgende fchwedische Officiers gemacht.

Der General von ber Infanterie, Mardefeldt; fo bie schwedischen Truppen angeführet batte.

Die Oberisten

Marschall

Müller

Kornow.

Die Oberift-Leutenants

Baron Zorn

Gildenstein

Mendorf

Moumont.

Die Majors

Baron felt Opon

23 loucher

Peters des Großen.

22I

| Bloucher      | membra femile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schilling     | agner is a series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Courci        | The last the state of the state |
| Sauptleute —  | - 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leutenants —  | - 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sahnerichs —  | - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Udjudanten —  | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rittmeister — | - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

Summa 94 Officier.

Unterofficiers und Goldaten. Bon benen Regimentern Braffow, Merlin, Marschall, sowol Cavalleristen als Dragoner 294

Won benen benden frangofischen Infanterie-Regimentern

| Sount — — —                                         | 257    |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Sumi                                                | ma 493 |
| Von dem fachfischem Regimente Zerrs -               | 376    |
| Bon dem schwedischem Regimente Rornow               | 503    |
| Summa berer Infanterist                             | en 879 |
| Tambauer — — —                                      | 22     |
| Alfo alles in allen Ober Officiers, Unter Officiers |        |

1762 Mann und Soldaten gerechnet

| Zauptleute  | TO HODULE'S | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | and a larger party | 4 |
|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| Rittmeister | 1011        | -                                     |                    | 2 |

Die Schweden so vor und nach ber Schlacht burch die Stadt Kalisch giengen und sich den andern Tag vermöge Capitulation an dem Ronige von Poh: Ien ergaben, maren:

| Majore                      | 1   |
|-----------------------------|-----|
| Zauptleute — — —            | 8   |
| Leutenants                  | 14  |
| Sahnerichs —                | 6   |
| Unterofficiers und Soldaten | 800 |

Den andern Zag machten Ge. Majeftat annoch den Woywoden von Riow Potocki zu Krieges: Ges fangnen, bem Diefelben aber wieder die Frenheit schenke ten; Er genoß jedoch berfelben nicht lange; indem er wenige Zeit nachher durch den berühmten Parthengans ger Schmiheleti, fo die Schweden, und die fo die Parthen bes Stanislaus hielten, harzelierte, von neuen nebft feiner Gemablin, und einigen andern Pohlen von Unsehen, und poblnischen Frauenzimmern aufgehoben wurde.

Diefer Schnibeloti fand in rufifchen Dienften, und hatte ben Rang eines General: Majors erhalten; es ware baber feine Schuldigkeit gewesen, diese Befau:

gene

gene dem Generale Mentschikow, als der damable General : Anführer war, ju überliefern; durch die Ber: fprechungen Diefer Rrieges: Sefangenen aber, fo ihm mit einer vortheilhaften Beyrath schmeichelten, und burch die Anerbietungen noch anderer Belohnungen ließ er fich verleiten, Diefelben nicht nur lofzulaffen, fondern auch annoch ben General : Major glut und andere Rufische Officiers, fo ihn freundschaftlich zu besuchen gekommen waren, mit sich fortzuführen; es ergriff auch derfelbe in der Folge die entgegen gefeste Parthen, und wollte gedachte Officiers nach Sachsen führen, um fie dem Könige von Schweden und dem Stanislaus auszuliefern, fie fanden aber unterwegens noch zu entrinnen die Gelegenheit.

Peters des Großen.

Von benen Pohlen wurden in biefer Schlacht ju Rriege-Befangnen gemacht

| Officiers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 142      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterofficiers und Soldaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 2416     |
| The state of the s | Summa 2598 |
| Regiments : Musici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Trompeter — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          |
| Soboisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 5        |
| Pfeiffer und Janitscharen Paucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          |
| The survey of the property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summa 13   |

Durch

Ronin

| Durch die Russen wur                 | den erobert            |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Erzene Seld Stude -                  | - 3                    |  |  |  |  |
| Sahnen — —                           | - 26                   |  |  |  |  |
| Daucken                              | — 3 Paar               |  |  |  |  |
| Trommeln — —                         | 22                     |  |  |  |  |
| Slinten — — —                        | 400                    |  |  |  |  |
| Die Pohlen und Sachs                 | en erbeuteten.         |  |  |  |  |
| poblnische Fahnen —                  | - 54                   |  |  |  |  |
| Standarten — —                       | he_upitor _cumbbe      |  |  |  |  |
| Open resident a legal representation | retails on no clinical |  |  |  |  |
| Bon denen Russen                     | bileden:               |  |  |  |  |
| Oberister -                          | Composite A Straig     |  |  |  |  |
| Major -                              | T I                    |  |  |  |  |
| Zauptleute — —                       | 3                      |  |  |  |  |
| Sahnerichs — —                       | _ 2                    |  |  |  |  |
| Unterofficiere und Soldaten          | 77                     |  |  |  |  |
| And the appearance of                | Summa 84               |  |  |  |  |
| Verwundet wurden:                    |                        |  |  |  |  |
| Oberister — —                        | Articol I state        |  |  |  |  |
| Major — —                            | - r                    |  |  |  |  |
| Sauptleute — —                       | - 6                    |  |  |  |  |
| Leutenants — —                       | - 5                    |  |  |  |  |
| Såhnerichs — —                       | - 8                    |  |  |  |  |
| Unterofficiers und Soldaten          | - 303                  |  |  |  |  |
| A SEASON STREET                      | 224                    |  |  |  |  |

Wir verlohren also an Todten und Verwundeten in dieser Schlacht 408 Mann.

Nach diesem Siege bath Se. Majeståt der Ronig von Pohlen den General, Fürst Mentschikow, ihm die gesangenen Schweden auszuliesern, um sie, verdermöge der unter denen Krieg sührenden Christlichen Mächten eingeführten Gewohnheit, gegen die zu Stockbolm sich besindenden Russen auszuwechseln. Der Fürst Mentschikow willigte auch, jedoch ohne besondern Besehl seines Souverains, in diese Foderung des Königes, und lieserte, welches er aber nicht hätte thun sollen, aus Achtung für den König Lugustus, und gegen seinen eigenhändigen Revers, demselben die schwes dischen Krieges. Gesangenen aus.

Der Rönig Augustus sing nach dieser Schlacht an zu überlegen, ob er den mit denen Schweden geschlosssenen Frieden eingehen, oder ob er von neuen sein Heil versuchen sollte. Da aber Sachsen, woher er das zur Unterhaltung der Armee nöchzige Geld zog, in denen Kansden der Schweden war: so entschloß er sich den Friesben zu halten. Jedoch gieng er zuerst nach Warschau, und hielt daselbst wegen dem ben Ralisch ersochtenen Siege ein Dankselt; Er begab sich hierauf nach Craskau, ohne weder denen Großen, noch auch denen rußisschen sich ben ihm besindenden Ministern den geschlosses nen Frieden bekannt zu machen.

Im Monathe December kam er zu Dresden an, den dannen er sich den 16ten nach Leipzig zu dem Rosnige von Schweden begab. Dieser Monarch, der

tiano na

König Augustus, und Stanislaus speiseten hier off fentlich an einem Tische, und bezeugten äusserlich eine gegenseitige Zusriedenheit. Der König Augustus hatte auch mit dem Könige von Schweden eine geheime Unterredung; so sehr lange dauerte; Der König von Schweden ging nach dieser Zusammenkunft nach Dreeden zu dem Könige Augustus, und sie hatten verschiedene Zusammenkunfte.

Den 10ten December reiseten Se. Majeståt von Petersburg nach Marwa, von wo sich Dieselben nach Moscau begeben wollten; Sie empfingen aber eben damahls durch einen Courier von dem Generale Mentschikow die Nachricht, daß der Rönig von Pohlen Augustus, nachdem er heimlich mit denen Schweden, wie wir solches bereits oben angesühret haben, einen Frieden geschlossen, nach Sachsen gegans gen wäre, um sich zu dem Könige von Schweden zu begeben. Ihro Majeståt änderten daher den vorsgesehten Plan, und gingen nach Pohlen, um die Posspoliete, so damahls ohne Oberhaupt war, und ohne deren Vorwissen der Friede war geschlossen worden, auf ihrer Seite zu behalten.

Den 1sten December begaben sich Se. Majesstät von Narwa nach Riow, um sich zu ihren Trupspen zu begeben, und gingen durch Veliki. Louki und Smoleneko.

Den 24ten December trasen Dieselben zu Kiow ein, und reiseten, nachdem sie den Wennachtstag, das ist den 25ten daselbst zugebracht hatten, noch in dersels ben Nacht von dannen nach Ostron ab.

Den 27ten kamen Dieselben zu Ostrotz an, wo das mahls unter Besehlen des Marschall Grasen Schevemes tows das Hauptquartier der Infanterie war. Sie begaben sich hierauf nach Dubno, woselbst der General Kürst Repnin mit seiner Division in Quartier stand, und gingen, ohne sich hier lange auszuhalten nach Solkwa.

Den 28ten traffen Se. Majeståt zu Solkwa ein; wohin sich der Marschall Scheremetow, der Ges neral Mentschikow und die andern Rusischen Ges nerals und Minister, wie auch einige pohlnische Senatoren begeben hatten.

Hier verblieben Se. Majeståt vom 28ten Des cember bis zum 30ten April 1707, und seperten daselbst das Ostersest. Wehrend dieser ganzen Zeit siel kein Gesechte vor, indem die Infanterie: Regimenter zu Dubno, Ostrog, und andern benachbarten Orten, und die Dragoner: Regimenter in denen Gegenden von Solkwa und Jaworowo, in denen Winterquarties ten lagen. Der Feind aber brachte den Winter in Sachsen zu.

Zu Solkwa ward ein großer Krieges: Rath gehalten, um zu untersuchen ob man dem Feinde in P 2 Pohlen

13,10

Parm

228

Poblen oder auf feinen eigenen Grenzen eine Schlacht liefern follte; ba bann entschieben murbe, bag es nicht rathfam fen in Doblen zu schlagen, weil, wann solches unglücklich ablauffen follte, es alsbann schwer fenn wurde fich gurucke ju gieben; daß man aber, bie baß fich ber Reind feinen Grengen nabern murde, warten wollte; ja daß man ihm auch felbft bier nicht, als nur im auffer stem Nothfalle, eine Schlacht liefern und sich bloß bes gnugen murbe, benfelben theils in benen engen Wegen zu beunruhigen, theils aber burch ausgeschickte Pars thenen ihm die Lebens : Mittel abzuschneiben; welcher Meinung bann auch viele pohlnische Genatoren ben: fimmten.

Wehrend des Aufenthaltes St. Majestat ju Soltwa, langten daselbst von der Dospolite, deren Berfammlung zu Lemberg mar, Abgefandten an, und man bielt, wegen der zur pohlnischen Arone sich ges melbeten Candidaten, einen Rath. Denn ber Drie mas und die gange Dospolite hatte, nachdem der Ros nig Augustus die poblnische Krone niedergeleget, bas Interregnum erflaret. Es ward jedoch, wie man foldes in der Rolge diefer Geschichte mit mehrern erfer ben wird, niemand ermablet, bis daß ber Ronig Mur quitus nach dem großem ben Pultawa über bie Schweden erfochtenem Siege, die Rrone wieder nahm. Gedachter Ronig hatte wehrend der Zeit mit Se. Majestat einen beimlichen Briefwechsel unterhalten und maldock felbige

felbige gebethen, ibn bon neuen in ben Befige ber poblnischen Krone wieder einzusegen: welches auch geschabe.

Deters des Großen.

Den goten reifeten Se. Majestat von Solt= wa nach Dubno woselbst Sie alle unter Befehlen bes Rurften Repnin befindliche Infanterie: Regimene ter die Mufterung pafiren liegen.

Den sten Man giengen Diefelben wieder von Dubno ab und trafen den Sten zu Lublin ein; bier nahmen Sie in dem fleinem eine halbe Meile von Qua blin gelegenem Orte Jakoubowitchi ihr Quartier, und berblieben bafelbft bis jum 28ten.

Wehrend ber Zeit erfuhr man bag ber Reind, fo fich verftartet batte, aus Sachsen gegangen war, und bon neuen in Doblen einruckte; Wohin auch, um sich mit benen übrigen zu vereinigen, neun taufend Schwes den aus Pommern famen.

Die feindliche Armee bestand aus vier und funf-Big taufend Mann, daher man auch befürchtete, daß dieselbe auf die rufischen Grenzen rucken mochte. Der Capitain : Leutenant von benen Bombardiers Bafilius Kotschmin ward daher mit dem Befehle nach Mos cau geschieft, Aremelin und Kitaigorod befestigen du laffen, welches auch bewerkstelliget wurde.

Den 28ten reifeten Se. Majeftat nach Kafimir, wofelbst die Cavallerie : Regimenter unter Befehlen des General:Leutenants Drinzen von Sessen. Darmstadt versammelt waren; hier trafen Sie den 29ten ein und bielten über die Dragoner-Regimenter die Musterung.

Den zien Junius begaben sich Se. Majeståt von neuen von Kasimit nach Lublin, und gingen, um mit denen Bonwoden und pohlnischen Senatoren gewisse Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, über Stenzyca. Die Dragoner:Regimenter aber, von denen geredet wors den, bekamen, um bessere Fourage zu haben, den Beschl ben Stenzyca zu verbleiben. Se. Majeståt hingegen kamen den 8ten zu Lublin an.

Damahls ersuhr man, daß der General-Leutenant der Litthauischen Truppen Sinizki, mit seiner Parthen so wieder Uns war, in der Gegend von Borissow, vierzig tausend Rubel so man von Moscau sendete, weggenommen, und daß er sich mit dieser Beute, nachdem er einige Mann von der Begleitung getödtet, nach Buchow retiriret hätte; woselbst er sich, ohne des von ihm geleisteten Eides eingedent zu senn, sür Schweden erklärte, und sich mit einer ansehnlichen Garnison in die Festung Buchow einschloß. Der General-Leutenant Baur ward daher zu Belagerung dieses Ortes abgesendet. Er eroberte denselben auch binnen vier Wochen, und Sinizki wurde zu Krieges: Gesangenen gemacht, und als ein Verräther in Verhaft genommen.

Der General Fürst Repnin und der Generals Leutenant Allart hatten den Befehl empfangen aus Volhynien aufzubrechen, und sich mit ihren Truppen zur Unters Unterstüßung des General: Leutenant Bauers nach Buchow zu begeben. Da sich aber derselbe des Orztes bereits bemächtiget hatte: so muste sich der General Fürst Repnin nach Minsk und von da nach Vilna mit seinem Corps begeben, der General: Leutenant Allart aber nach Warschau gehen, wohin sich Se. Majes stat zu kommen vorgesesset hatten; hier ward derselbe zum General en Chef erklärer, und nach Ropos gesem det um daselbst Verschanzungen anzulegen.

Se. Majestät reiseten den 6ten Julius von Lux blin und langten den 11ten zu Warschau an, wo: selbst Sie den in der Borstadt gelegenen Pallast des Kron: Marschalls Bilinoki zu Ihrem Ausenthalte erwählten; hier verblieben Sie bis den 4ten September.

Se. Majeståt wurden im Monath Julius weh: rend zehn Tagen von einen starken Fieber befallen; Dieselben hatten damahls ein Bataillon des Preobraschenskischen Garde-Regimentes unter Anführung des Majors Prinzen Dolgoruki ben sich.

Den 4ten reiseten Dieselben von Warschau, um über Vengrow die Tikatin zu gehen. Sie rücke ten nur langsam weiter, indem Sie von dem Marsche des Feindes, den Sie beobachteten Nachrichten erwars teten. Denn der Feind ging zu eben der Zeit über die Oder, und verließ, in drey Corps getheilet Sachsen, um in Pohlen einzurücken.

Der König von Schweden marschierte mit ben erften nach Cracau; das zwente ging auf Dofen zu, und bas dritte nahm feinen Weg zwifden Cracau und Dofen. Der General Fürst Mentschikow blieb baber mit seiner Cavallerie zu Warschau.

Den Toten Geptember famen Ge. Majeftat gu Tiffatin an, woselbst Sie bis jum 14ten verblieben. Wehrend der Zeit ging von dem Generale Sürften Mentschikow die Nachricht ein, daß ber Feind über bie Oder gegangen war und baf berfelbe gegen die Weichsel vorrudte. Der General Mentschikow hatte sich daher aus Warschau hinter die Weichsel in die Borftadt Drag guruckgezogen, und war bierauf, nachdem er dafelbst einen Theil feiner Truppen gurudes gelassen, nach Litthauen durch Belistock nach Jens Boli marichieret, wo er feine Binter: Quartiere nabm und feine Cavallerie in die dafige Gegend in die Cans tonirungen legte.

Der Marschall Scheremetow aber nahm mit ber Infanterie feine Quartiere ju Minot.

Den isten reiseten Se. Majestat von Tikatin und trafen den iften ju Grodno ein, mofelbft fich bren Bataillons des Preobraschenstischen Gardes Rettimentes befanden: bas vierte Bataillon von bem wir bereits geredet haben, mar mit Sr. Majeftat uns ter Anführung des Majors Surften Dolgoruti ju Warschau gewesen.

Bon bier gingen Diefelben ben 21ten Geptems ber noch Wilna, woselbst sich unter Befehlen des Bes nerals gurften Repnin und des General Leutenant Cschambers die Infanterie befand.

Se. Majestat bielten sich zu Wilna vom 24ten September bis jum Toten October auf, an welchem Lage Dieselben nach Meretsch zurucke gingen, von bannen Sie bem Benerale von ber Cavallerie gurften Mentschikow den Befehl zuschickten, sich nach gedach: tem Orte ju begeben um einem Rrieges: Rathe bengu: wohnen, in dem entschieden wurde, daß, mann ber Beind anfangen follte gegen die Infanterie vorzurucken, felbige alebann jum voraus gegen bie Grengen mars fcbieren; die Cavallerie aber ben Reind auf feinem Mars sche beunrubigen sollte.

Se. Majestat reiseten bierauf ben Titen October wieder nach Wilna, und ber General Fürst Mentschikow kehrte wieder nach seinem Corps Car vallerie jurucke.

Den 13ten langten Se. Majestat zu Wilna an, und erfuhren bafelbft, daß ber Beind, um feine Winterquartiere zu nehmen, in pohlnisch Preussen Begen Danzitt gerückt fen.

Auf diese Nachricht reiseten Dieselben, noch ben nehmlichen Lag von Wilna nach Petersburg ab und gingen über Polock, Mewel und Welikie: Luki, an welchem lettern Orte Sie den 18ten Nachmittags eins MINISTERNA STATES

trafen, und fich, nachbem Sie bie Befeftigungen uns terfuchet hatten, annoch die Nacht auf dem Bluffe Los wat einschifften, und zu Baffer über Mowgorod bis Ladoga gingen; von bannen Sie ihre Reife bis Schluffelburg zu Lande fortfetten; wofelbft Sie fich fodann wieder bon neuen einschifften und ben 23ten October des Abends ju Detersburg eintrafen.

Sier verblieben Diefelben bis jum iten Deceme ber und brachten verschiedene Ungelegenheiten in Ord: nung; an diesem Tage reifeten Sie von bannen nach Mofcau, wo Gie ben sten December anlangten und bis jum 6ten Januar 1708. verblieben.

Se. Majestat gingen sobann nach Smoleneto, wo Sie ben 8ten eintraffen; und reifeten von bannen noch denselben Abend nach Doblen ab.

Den geen kamen Sie zu Mopos an, woselbst ber General Allart und ber Generalmajor gurft Gal: ligin nebft einigen Infanterie: Regimentern in benen Winterquartieren lagen. Das Magazin war auch bafelbft.

Nachbem Se. Majestat bie Truppen hatten bie Mufterung pafiren laffen; fo reifeten Diefelben ben Zag drauf nach Minet und trafen den izten ju Tens Boli ein, an welchem Orte der General gurft Mente Schiffow mit dem groffestem Theile der Truppen die Binterquartiere genommen batte. Sier verblieben Sie bis jum 19ten, an welchem Tage man erfuhr, bag, nachdem

nachbem der Feind feine Truppen in zwen Corps getheis let hatte, er mit dem einen auf Grodno, und mit dem andern auf Zentzoli los ginge.

Se. Majeståt reiseten baber von da nach Grodi no, wo Sie ben 21ten anlangten.

Den 26ten verließen Diefelben gebachten Drt und gingen durch Meretsch und Karpowitchi, da Sie dann ben 28ten nach Wilna famen.

Der Feind langte noch benfelben 26ten, zwen Stunden nach ber Abreife Gr. Majeftat, von wenig Mannschaft begleitet, ju Grodno an. Bor ber Uns funft bes Reindes bafelbit, batte man ben Brigadier Milfels mit einer Parthen und bem Befehle dahin abgeschicket, ben Feind nicht über die Brude bes ben Grodno fliegenden Fluffes geben zu laffen; und bas ber, im Salle bag ber Seind zu fart fenn follte, ges bachte Brucke abzubrechen. Diefer Brigadier aber ers füllte nicht die ihm ertheilten Befehle und ließ ben Seind über bie Brucke geben; er ward baber in Berhaft ges nommen, fand aber Gelegenheit feine Bache ju beftes den, und ju dem Seinde überzugeben. Ben Dultas wa hingegen ward er wieder jum Rrieges: Gefangenen gemacht, und nach bem über ihm gehaltenem Rrieges Diechte, erschossen.

Bu eben ber Zeit fiel Unfer Rachtrab auf die im Dauptquartiere sich befindende Schweden; so bennahe alle niedergebauen murben, und es fehlte wenig, daß niche nicht der König von Schweden selbst ware zum Krieges: Gefangenen gemachet worden. Bon denen Uns sewitzen blieben neunzehn in diesem Gesechte und neune wurden verwundet.

Unsere ganze Infanterie kam hierauf an die Dwisna gegen Bechenkomitschi, und in die an diesem Flusse benachbarte Derter zu stehen. Die übele Jahrszeit, machte hierauf die Wege unbrauchbar, und nothigte den Feind die Winterquartiere zu beziehen.

Die Rußischen Truppen litten damahls wehrend bes Marsches sehr viel, und eine Menge von Menschen und Pserden kamen aus Mangel an Lebensmitteln und Vourage um. Die Unsrigen ließen also ben ihrem Ruckzuge, wenig Lebensmittel an dem Feinde zurücke. Da aber Se. Majestät, wegen der pohlnischen Unrushen, keine Schlacht in diesem Königreiche liesern wollsten: so befahlen Dieselben Ihren Truppen, gleichssam als wann Sie sich für die Schweden sürchteten, sich zurücke zu ziehen. Daher dann jene näher gegen die Rußischen Grenzen vorrückten.

Se. Majestät zogen in der Folge von diesem Rückzuge die größesten Borthetle, wie man solches am Ende des 1708ten Jahres ben der Schlacht von Leos no gegen Löwenhaupt, und 1709. ben der Schlacht von Pultawa sehen wird. Dieselben begaben sich auch unter diesen Schein von Flucht nach Petersburg, woselbst Sie den 27ten März ankamen.

Den 19ten April gingen Se. Majeståt zu Waß ser nach Schlüsselburg, um daseibst ihre hohe Fax milie, so von Moscau nach Petersburg kam, zu empfangen.

Die Personen aus denen sie bestand waren die Czaarin Paraskowia Phedorowna glorwürdigen Amdensens; der Czaar Johann Alexiewin, nebst seinen Prinzestinnen Töchtern Catharina Jwanowna, Anna Jwanowna, Paraskowia Jwanowna; und denen Prinzestinnen Matalia Alexiewna, Maria Alexiewna, und Eudopia Alexiewna.

Meun Chaluppen wurden zu Derselben Empfang nach Schlüsselburg abgesendet; und Se. Majestät gingen Ihnen den Tag nach Ihrer Ankunst, nehme lich den 20ten, von Schlüsselburg acht Werste zu Wasser entgegen, und sührten sie unter mehrmaliger Abseuerung derer Canonen in gedachte Stadt ein, woselbst sie die zum 25ten verblieben; An welchem Tage Se. Majestät mit ihren Gästen in Chaluppen nach Des tersburg abseegelten.

Der Admiral Apraxin kam Denenselben auf iner Jacht acht Werste von der Stadt entgegen, und begrüßte sie durch Lösung derer Canonen. Sobald sich aber die hoben Zerrschaften Petersburg näherten, wurden sämtliche Canonen der Stadt abgeseuert.

Den 2ten Man gingen Se. Majestat mit Ihrer samtlichen Samilie zur See nach Rronschlot, wo

THE PARTY

Sie fich bren Tage aufhielten und fobann wieber nach Detersburg jurude fehrten.

Den 6ten Man ward der Chef d'Escadre Bocis abgeschicke um gegen die Stadt Burgu in ginnland eine Landung vorzunehmen. Derfelbe batte neun Stampavees genannte Schiffe, und fieben Briganti nen unter feinen Befehlen, mit benen er ben Toten Man glucklich landete. Nachdem er bren hundert Mann ans Land gefeget hatte; ließ er biefen Ort plundern. Man verbrannte bafelbft bennahe brenbundert Saufer, und that eben dieses an verschiedenen benachbarten Dor: fern und Glecken, fo bie Branbichagung nicht bezahlen wollten. Sowol in der Stadt als auf dem Lande ward viel Beute gemacht.

Ben diefer Landung wurden ohngefahr zwen bun: bert feindliche Golbaten getobtet, und ein Leutenant nebft einigen Golbaten und vier Burgern ju Gefangenen gemacht.

Man verbrannte auch funfgehn Rauffarden: Schiffe, fo ben diefer Stadt überwintert hatten; und nahm in benenfelben vier Bootsfuechte, und vier eiferne Canonen.

Die Rrieges: Befangenen fagten famtlich aus, daß fich der General Meidel ebenfals ju Burgu befunden, und daß er nur einige Stunden vor der Unfunft ber Unfrigen mit feinem Regimente, fo in benen benach: barten Dorfern um die Stadt in Quartiere gelegen, ab: marschieret mare.

Der Chef d'Efcabre febrte aber nach ju Grundes richtung diefes Ortes, nachdem er um die Schwedische Slotte ju vermeiben, so ben Beresovia. Ostrowa vor Unfer lag, ohne einigen Verluft wieder nach Rronschlot zurücke.

Bu eben ber Beit fendete man auch ben Dberiffen Toulboubin mit dren hundert Mann auf Chaluppen gegen Beresowia : Ostrowa ab, um die verschiedenen auf ber feindlichen Rufte bis gegen Wiburg ju geles gene Dorfer zu verheeren. Da nun gedachter Dberis fter am Ufer bennahe hundert taufend Balten fand, die man bereits, um felbige in fremde gander ju verfenden, dubereitet batte: so ließ er solche, wie auch zwen Schfur genannte Barquen, und ein fleineres Schiff in Brand fecken; und machte einen Reuter und zwen Infanteriften zu Rrieges Befangenen. Worauf er ben 14ten Man nach Aronfchlot wieder zuruck fehrete.

Der Dberiftleutenant Oftrowski aber ward ebene falls mit zwen hunder Mann in fieben großen Schiffen Begen Beresowia. Ostrowa und langst bem Klusse Schmelewka abgeschicket. Diefer bemachtigte sich einer, einem reichem Rausmanne zu Wiburg zugehörigen Bare que, auf der fich ein hollandischer Steuermann und vier Bootsknechte befanden, fo um die Baiten gu fuchen und felbige auswarts zu schicken gekommen waren. Der Steuermann ward jedoch nebst benen andern, nachbem Man fie wegen bes Jeindes befraget batte, losgelaffen.

· Susings

Damahls erhielt man die Nachricht, daß der Ro:
nig von Schweden mit seiner ganzen Armee zu
Minsk gewesen war, und von dannen den Stanis:
laus unter Begleitung des General: Majors Crassow,
unter dessen Befehlen acht tausend Mann standen, nach
Pohlen abgeschicket hatte, und daß hierauf der Ronig
von Schweden mit vieler Eilsertigkeit gegen die Nuß
ssichen Grenzen marschierte.

In eben diesem Jahre emporte sich das Oberhaupt der Donischen Cosaquen Boulawin, ein Rußischer Unterthan, und tödtete den Rußischen Oberisten Fürssten Georg Dolgoruki, der nach dem Don war gesschicket worden, um diesenigen zurücke zu bringen, so die Flucht genommen und sich dahin begeben hatten.

Bennahe alle Oberhäupter der Donischen Cosaquen vereinigten sich mit dem Boulawin, und erkenneten ihn für ihren Zettmann oder General.

Se. Majestät waren daher genöthiget, um diese Rebellen zu paaren zu treiben, den Major von der Gars de Fürsten Dolgoruki mit einem Corps Truppen dahin abzusenden, unter dem sich ein Bataillon von dem Preobraschenskischem Garde Regimente befand. Ein Vorfall der für dem Könige von Schweden sehr vortheilhaft war.

Dieser Monarch sendete, sobald er erfuhr, daß ben Borisorv unter Anführung des General Allarts und des General:Leutenants Zeiskins Rußische Truppen stünden: stunden: ein Commando von tausend Mann ab; den Fluß Beresa zu untersuchen. Zu gleicher Zeit langte auch die Schwedische Avantgarde daselbst an, und ließ sich mit denen dort besindlichen Rusisschen Truppen in ein Gesechte ein. Da sie aber bemerkte, daß dieser Paß bereits beseht war, so morschierte sie links, längst dem Flusse Beresa, die Swichliez zurücke, und machte einen Weg von funszehn Meilen durch unwegsame Wälsder und Moraste. Weil nun alles in diesen Gegenden derheeret war, so sehlten denen Schweden nicht nur die Lebensmittel; sondern auch die Fourage, wodurch sie sehr viel litten.

Man bemerkte auf diesem Marsche den Ort, wo man, um sich einen Weg zu machen, das Holz abhauen muste, und obgleich die schwedischen Generals dem Rönige die Schwierigkeiten dieses Marsches vorstelzleten; so seht er dennoch denselben, vermöge der heims lichen mit dem Hetmanne der Cosaquen Wazeppa geschlossenen Verträge fort, ohne auf alle die Schwierigkeiten, von denen wir eben geredet haben, zu achten.

Den 10ten Junius erhielten Se. Majestät zu Petersburg von dem Generale Fürsten Mentschistow die Nachricht, daß der Frind ben Sapeginskaia Beresina, fünf Meilen von Golowtschin, über den Fluß Beresa gegangen wäre.

Den 20ten begaben sich Se. Majostär nach Aronschlor, von dannen Sie den 22ten wieder nach Derers

Peteroburg zurückfehrten, da alsbann annoch die Nache richt bestätiget wurde, daß sich der Feind zuverläßig Uns sern Grenzen nabere.

Eben damahls siel auch der General-Abjudant des Roniges von Schweden Canifer mit dren hundert Wallachen, auf Unsere ben dem Flusse Beresa stehende Cosaquen, die aber, da sie auf ihrer hut waren, die Wallachen zurücke schlugen von denen drensig auf dem Plase blieben, und viere zu Krieges-Gefangenen germachet wurden.

Se. Majeståt reiseten denen erhaltenen Nach richten zusolge den 25ten Junius von Petersburg nach Smolensko, und von da nach Gorki einer kleit nen Stadt die in der Nachbarschaft von Smolensko liegt, woselbsten sich damahls die Truppen befanden; und ernennten zum Chef derer sämtlichen in Ingert mannland und Kithland siehenden Truppen und Gatinisonen den General-Admiral Grafen Apraxin.

Dieselben wurden bis Marwa von Devoselben hohen, aus Moscau angelangten Samilie, begleitet; und gingen, um Derseiben die neu eroberten Festungen zu zeizen, über Roporie und Jamburg, woselbst man ben Ankunst und Abreise des Hoses jedesmal die fämtlichen Canonen lösete.

Den 27ten traf der Hof zu Marwa ein. Hier fenerte man den St. Peters und St. Pauls Lag, nehmlich den 29ten, als den Nahmenstag Sr. Majeståt, an welchem welchem, wehrend dem Zerr Gott dich leben wir, die Canonen dreymal abgefeuert wurden. Man machte auch vermöge fliegender Brücken auf dem Varowæ Flusse ein Feuerwerk.

Den zoten nahmen Se. Majeståt von Dero Familie Abschied und reiseten von Narwa nach Smo: lensko und Gorki.

Jenseits Pokow erhielten Dieselben durch den Rittmeister Unton Devier die Nachricht, daß der Rosnig von Schweden ben Golowtschin über die Bertesta gegangen wäre, und daß sich die Unstrigen, wie man aus der folgenden Relation ersehen wird, von dier sem Posten zurücke gezogen hätten

## Relation

Den zien Julius langten Unsere Truppen ben dem Flusse Zibitsch Golowtschin gegen über an, und postierten sich längst dem User auf solgende Urt. Der Marschall Schevennetow besand sich nehst dem Genes tale von der Cavallerie Zürsten Mentschikow in der Mitte; auf dem rechten Flügel aber stand der General Allart und der General: Leutenant Fluk, und auf dem linken der General: Feldmarschall: Leutenant Goliz, und der General Fürst Repnin.

Der Feind ging den 14ten des Morgens um 3 Uhr unter Begunftigung eines Nebels und eines Res gens, zwischen der Division des Surften Repnins und

Peters des Großen.

Wehrend Diesem Befechte verlohr die Division bes Surften Repnins

Un Tobten:

Den General Major von Schweden

Officiers \_\_\_\_

Unterofficiers. Soldaten und Andere 113

Summa 119

Un Berwundeten:

Staabe: und Subalternen: Officiers - 11 Unrerofficiers, Soldaten, Andere — 207

Summa 218

Man bemerfte aber, baf nach demfelben annoch ein Leurenant und vier hundert und acht Mann so: wol an Unterofficiers, als Gemeinen und andern fehleten.

Bon feindlicher Geite war hingegen der Berluft viel ftarfer. Denn derfelbe verlohr vermoge berer durch die Oberiften ertheilten Berichte an Todten und Bermun: beten zwölfhundert Mann.

bem Korps bes Marfchalle, auf Pontons mit feiner Infanterie an einem Orte über ben Blug, wo fich ein Moraft befand. Nachdem er nun wieder alles Vermus then über benfelben gefommen mar; fo fiel er auf die Division des gurften Repnine, von der, um mit benen andern Divisionen eine frene Bemeinschaft zu uns terhalten, viele Goldaten gegen die Paffe und Brucken waren befehliget worden. Der Feind grif diese Division querft mit der Infanterie und bernach auch mit der Cas vallerie an, und fuchte folche von bem Saupt = Corps abzuschneiben. Der Sürft Repnin vereitelte aber bef: felben Borhaben, und jog fich nach einer tapfern Ge: genwehr in ein Soly jurucke; worauf dann die feindliche Cavallerie den Generali Feldmarschall Leutenant Golg angrif, ber fich aber ebenfalls juruche jog.

Db man nun gleich bon Geiten der Ruffen große Bemuhungen angewendet hatte um dem Beinde ben Hebergang zu verwehren; fo hatte man boch noch nicht alles gethan was man thun mufte. Denn da fich die Soldaten von der Division des Sürften Repnine, auf bie der Ungrif geschabe, jur Besehung der Paffe und Erhaltung der Gemeinschaft unter die andern Divisio: nen gerftreuet hatten; fo ward felbige guerft in Unords nung gebracht.

Der Feind verlohr aber megen bes schweren Daf fes dennoch fehr viele Leute; Und der Zonich felbft fiel mit feinem Pferde im Roth, aus bem ihn feine Erat banten

Den 20ten Julius erhielt man wehrend des Hufenthaltes Sr. Majeftat ju Gorti, von dem Gout verneur zu Usow Johann Tolstoy die Nachricht, daß die unter Anführung des Boulawins sich emporte Cofaquen, funf taufend Mann ftart, gegen 21fow vorgerucket maren; daß aber von biefen Rebellen, fo man gludlich jurude getrieben, Die Salfte auf bem Plage geblieben fen, und daß ber Ueberreft tie Flucht genommen, und ju gleicher Zeit ben Sauptaufrubrer Boulawin zu Ticherkaski ermordet batte, und hier: auf wieder zu feiner Schuldigfeit zurucke gefehret mare.

Bey der Urmee murde beswegen ein Danffest ges halten und aus benen Canonen und bem fleinem Gewehre eine brenmalige Galve gegeben.

Die übrigen Unbanger Diefer Rebellen aber, fo fich in großer Ungahl in benen Dorfern derer Cofaquen befanden; wurden annoch in demfelben Commer unter Befehlen des Majors von der Garde Fürsten Dolgo: rucki bestraft und vertilget; daß also gegen den Berbst biefe Emporung ganglich gedampfet murbe.

Bom 13ten Julius bis jum Iten August verblieben Se. Majestat zu Gorki, woselbst Sie die Truppen batten die Mufterung pafiren und bie Poften befestigen laffen. Wehrend Diefer gangen Zeit fiel fein mertwurs biges Gefechte vor, indem der Ronig von Schwei ben mit feinen Truppen ohne einige Bewegungen gu machen, ju Mogilew verblieb.

Den iten August erhielt man von dem Generals Leutenant Renn die Nachricht, daß eine Parthen ber Unfrigen den General:Abjudanten des Roniges von Schweden Canifer, fo fich mit einem berühmten Parthenganger und einem Corps Dragoner und Balachen ju Smoliani in einem Rlofter befand, angegriffen, und den General Mojudanten selbst nebst einem Theile des Corps ju Gefangenen gemacht, ben Ueberreft aber

Peters des Großen.

Den 3ten bes Machmittages bielten Se. Majeftat aber die Infanterie:Regimenter, nachdem fie folche vorber hatten erercieren laffen, die Mufterung. Gben denfels ben Tag brachte man des Abends den General-Adjudant Canifer nebst einigen Wallachen ins hauptquartier.

in bem Gefechte getobtet batte.

Den 4ten erfuhr man, daß der Feind ben Mogie lew über ben Onieper gegangen mare.

Der König von Schweben, so auf die Berra: theren des Mazeppa, und die Emporung derer Donis schen und Japogorischen Cosaquen, so benen Abs sichten bes Mazeppa bengetreten waren, rechnete; nas berte fich beständig benen Rufifchen Grenzen, und mars Schierte in einer so großen Sicherheit, baß er nicht eine mal dem Generale Lowenhaupt, so ein Corps von fechgebn taufend Mann anführte, ben Befehl ertheilen wollte, fich mit feiner Urmee zu vereinigen. Alls er aber in ber Folge biefem Generale ben Befehl gab fich zu vereit nigen, fo war es ju fpace; benn die Ruffen hatten ihm bereits

Den

bereits

bereits, wie man in der Folge sehen wird, den Weg abgeschnitten.

Der König von Schweden war aber wehrend dies fer Zeit mit seiner Urmee nicht stille, sondern verfolgte die rußische Urmee so sich beständig gegen ihre Grenzen zus rücke zog, bald von dieser, bald von jener Seite.

Die rußische Armee aber verbrannte alles was sie auf ihrem Marsche an Lebensmitteln antraf, und nicht selbst verbrauchen konnte, damit der Feind von sels bigen keinen Rußen ziehen möchte. Die Schweden konnten sich jedoch auf ihren rechten Flügel einige Untershaltung verschaffen, auf dem linken aber wo die Russen marschieret waren, ließ man ihnen nichts.

Wehrend der Zeit vereinigte sich Sapieba mit dem Fürst Wischneweteki, und der König von Schwesden suchte annoch den Kron:Feldherrn Siniaweki zu ihnen zu gesellen, der aber zu viel Ehre besaß, als daß er hierzu seine Einwilligung hätte geben sollen.

Den den ertheilte der General:Leutenant Renn aus Ropos die Nachricht, daß sich auf dem gegenseit tigem User des Oniepers einige seindliche Cavallerie-Res gimenter hätten sehen lassen, und den Nachmittag ließ der General:Major Wolkonski wissen, daß der Feind seinen Marsch gegen Propoysk richtete.

Den Iten erhielten alle Truppen den Befehl sich bereit zu halten, da man sich denn auch ohne Berzug ges gen Miciolaw in Marsch seste. Den 11ten trasen So. Majestat mit der Salfte ber Infanterie zu Mischalaw ein, mit der sich den andern Morgen der Ueberrest vereinigte,

Den 16ten erfuhr man von dem Feldmarschalle Leutenant Goliz, daß der Feind mit einem Theile seiner Truppen zu Tschirikow angekommen wäre, und den andern gegen Goniel sendere, daher noch an demselben Tage der Beneral Major Galizin mit denen Regimentern Preobraschenski und Semenowski von MIseis-law bis Riasna rücken muste.

Den 17ten des Morgens gingen Se. Majestät von Mscislaw nach Riasna, woselbst sich damable die Cavallerie befand. Hier trasen Sie noch denselben Tag ein, und musterten die Dragoner-Regimenter.

Damahls ersuhr man, daß der Feind nach Czausp fame; man ertheilte daher noch denselben Tag an die Cavallerie und an die Garde zu Pferde den Beschl, sich um dren Uhr des Morgens gegen den Fluß Prona in Marsch zu sehen.

Denselben Tag langten auch noch zwen seindliche Ueberläuser von der andern Seite der Ovons an, so durch den Generalmajor Wolkonokyzum Hauptcorps geschicket wurden, und aussagten, daß der Feind noch an demselben Tage über die Prona gehen würde, indem ben ihrem Uhgange eine Brütke über gedachten Fluß bereits sertig gewesen, und eine andere eben zu Stande gebracht wor

249

ben ware. Man zog fich baher noch an bem nehmlichem Ta: ac eine Meile bis nach bem Dorfe Dolguitsch zurucke.

Den 19ten ward von Dolynitsch aus dem Ges neral:Majore Wolkonsky der Besehl ertheilet, sich auf das genaueste von denen Bewegungen des Feindes, und dem Bege so er etwa zu nehmen die Absicht haben möchte, zu unterrichten. Gedachter General grif mit seinem Regimente, nebst denen Cosaquen und Wallas chen die seindliche Bagage an, tödtete einige Schwes den und machte zwepe derselben zu Kriegesgesangenen, wovon man zwen Meilen von Dolynitsch zu Jermas kowita benachrichtiget wurde.

Den 20ten marschierte man von Jermakowka nach Kritschow, so zwen Meilen von diesem Dorse entsernt ist. Hier ersuhr man daß der Feind in Tschie rikow, einem fünf Meilen von Kritschow entlegenem Flecken eingerücket wäre, die Bagage empfing daher den Befehl eine Meile von diesem Orte auf einer Brücke über den Sogea Fluß zu gehen, und daselbst anzuhalten; Se. Majestät hingegen wadeten ohnweit Kritzschow mit dem Preodraschenskischem und Somes nowskischem Regimente nebst denen Oragonern durch gedachten Fluß, und rückten, nachdem sie dren sehr mos rassige Bäche pasieret hatten, längst denen Usern dessels ben auf dem nehmlichem Wege fort.

Den 21ten marschierten Se. Majestat mit denen Barbe Regimentern nach bem Dorfe Borissowitsch,

2 13

fo eine Meile von ber Brucke über ben Sotten Rluf ift. Da aber ben Aufunft in diefem Dorfe von dem Generals Leutenant Renn, ber damable feinen Poften ben Tfcbis ritow über ber Sonea batte, die fichern Rachrichten eingingen, daß fich ber Reind auch eines Poftens in ber Dabe von Tschirikow bemachtiget batte: fo begaben fich Se. Majestat ohne Verzug nach bem burch ben Benerl Leutenant Renn behauptetem Poften, und bins terließen benen Barde: Regimentern ben Befehl annoch zu warten ehe fie fich in Marfch festen. Der Mojubant Bartenew aber ward ju bem General Renn vorausges schieft um gewiffe Dachrichten einzuziehen, und fam bon bemfelben mit der Bestätigung gurude, baß sich ber Feind eines Postens ben Tschirikow bemachtiget batte. Man brachte hierauf die Nacht in dem Dorfe Wepris no zu, und borte noch denselben Abend ben Tschirikow Schieffen.

Der Adjudant Mavrin aber wurde noch an dem: felben Tage an den Oberistelleutenant von der Garde Rirchen mit den Befehl abgeschieft, daß die Gardes Regimenter auf das baldigste folgen sollten.

Den 22ten begaben sich Se. Majeståt des Mors gens von Weprino nach dem Posten des General-Leus tenant Renns, da sich dann der Feind, da er sabe, daß tieser gut gelegene Posten durch die Unsrigen wohl ber wahret wurde, von diesem Orte wieder zurücke zog. Man kehrte dahero ebenfalls, nachdem man daselbst zu

und

Behauptung bes Poftens ein Detachement gelaffen hatte, wieder nach dem Dorfe Weprino gurucke.

Den 23ten ruckte man von Weprino nach 30= tiffowitich. Bu eben ber Zeit berichtete ber Generals Major Wolfonety, bag ber Reind ben Sonea Ring berauf gegen Britschow marschiere, baber man sich gegen bas Dorf Labgingi wendete.

Den 24ten verließ man Labgingi um nach Krit: schow zu gehen, mofelbsten die Rachricht einging, baß ber Feind gegen Micislaw vorrucke. Se. Majeftat festen fich hierauf mit denen Garbe-Regimentern, wie auch einigen Dragoner . Regimentern, fo nebft ben Beneral:Leutenant flut \*) zu Britschow gewesen waren, in Marich, und gingen den Sottea Rluß berauf, bis nach Stratola, (fo brey Meilen von bem Orte entlegen ift von dem man ausmarfchieret war), wofelbit man auch Die Nacht zubrachte. Den andern Lag ging man über ben Fluß Oftra der in die Sogea fallt, über die man

Generale ift Pflug. Es werden ift auch diefer Fehler allen auss auch ohne Zweifel verfchiebene landischen Geschichten eigen, und andere, fonderlich Rugische Dab- ber Rahme Camerlan, Benge men nicht richtig geichrieben feyn; bistan, Scanderberg, fommt ich habe aber diefem Dangel nicht nur febr unvollfommen mit bem abhelfen tonnen, und es ift nur Dahmen fo biefe berühmte Ders von ohngefahr, bag ich von Beit gu Beit biefe Urten von Beran-

Behann

ren Books abackbirtes but the Barber \*) Der mabre Rahme biefes berungen entdecke. Uebrigens fonen geführet baben, überein.

Anmerkung des gerrausgebers.

ebenfalls noch an bemfelben Tage über eine Brude ging. Rachdem man min eine halbe Meile gurucke geleget batte, fo vereinigten fich Se. Majeftat mit dem unter Befehlen des Marschalls Scheremetow ftebenden Corps, und noch an demfelben Abend mard der Befehl ertheilet, baf fich die Truppen marschfertig halten follten.

Den 26ten ward ein Rrieges: Math gehalten, in bem man entschied, daß man die Truppen sowol an In: fanterie als Cavallerie in bren Divisionen theilen, und von einer jeden derfelben einen gemiffen Poften befegen laffen wollte.

Damable ging aus Marwa von bem General:210. miral Grafen Upragen die Nachricht ein, bag er ben 20ten Junius auf dem Wege nach Reval eine Parthen von hundert Cofaquen abgeschickt gehabt, so ben bem Fluffe Sem einen feindlichen Poften bon funfzig Ca: valleriften angegriffen, geschlagen, und von benenfelben einen Leutenant und funf Reuter ju Gefangenen gemas chet hatte, ohngefahr zwanzig Mann waren auf dem Plage geblieben, und der Ueberreft hatte die Flucht er: griffen. Da man die Befangenen bor bem Momiral ge: bracht: fo hatte bemfelben ber Leutenant berichtet, baß fich zwen Regimenter, nehmlich ein Cavallerie und ein Jufanterie: Regiment in ber Gegend von Racobor be: Der General : Admiral nahm hierauf das fanden. Dragoner-Regiment des Oberiften Monaftirem, bren Bataillons Infanterie und einige bundert Cofaquen

und brach mit benenselben auf um ben Seind angu-

Nachdem nun berfelbe ben isten August an bem Bluffe Sem ben bem nehmlichen Orte angefommen mar, wo man vorher die feindlichen Poften überrumpelt hatte: fo fand er dafelbft ein fleines Sort in dem fich bundert und funfzig Renter und vierzig Goldaten befanden; und eroberte foldes. Die gange Befagung aber, fo fich wie Bergweifelte wehrete, blieb auf dem Plage, auffer vier Mann, durch die man erfuhr, daß fich die benden Regimenter in der Rabe biefes Ortes befanden. Upragin ging baber benenfelben mit benen Dragonern ohne Zeitverluft entgegen, und befahl der Infanterie ihm auf das schleunigste zu folgen. Gobald man sich bem Feinde naberte; fo fing berfelbe, indem er biervon Radricht befommen hatte, an, fich gegen Die Stadt Racobor jurude ju gieben. Unfere Drago: ner schnitten aber demfelben den Beg ab, hielten ibn auf, und nothigten ibn fich in ein Gefechte eingulaffen.

Sobald die rußische Infanterie angelangt war; so stellte der General-Admiral solche in Schlachtord: nung und rückte mit selbiger auf den Feind zu, der, da er die Entschlossenheit mit der ihn Unsere Cavallerie ansiel, gewahr ward, Feuer gab, und flohe.

Die seindliche Infanterie fing sich ebenfalls an ges gen die Stadt Racobor zurucke zu ziehen, und ward auf zwen Meilen durch Unsere Dragoner und Infanteri: sten verfolget. Es entkam auch niemand von derfelben, und man rechnete allein bis auf neun hundert und sechs zehn Todte auf dem Wahlplatze. Selbst wenige von der Cavallerie vermieden ein gleiches Schicksal.

Hier ist die Liste so wol von denen ben diesem Bes fechte gemachten Krieges: Gefangenen, als auch von dem was man von dem Feinde eroberte.

Rrieges: Gefangene.

Der Oberiste Leutenant Schlippenbach ein Sohn des General-Majors.

| Rittmeister und Zauptleute                         | of only-nigh | 6     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|
| Leutenants                                         | AND THE      | 5     |
| Sähnerichs — —                                     | 1996 306 1   | 4     |
| Unterofficiers und Gemeine                         | DEPTH STORY  | 228   |
| Sing St. and commod with S. No. of State of Stroke | Gum          | 2 214 |

Fünf und zwanzig Verwundete sowol an Unteroffis ciers als Soldaten wurden nach Reval zurücke gesendet.

Un Waffen wurden erobert.

| And the same party of the least |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Flinten mit Bajonets -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 252              |
| Bellebarden — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 24               |
| Von Unserer Seite bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ieben:             |
| Capitain:Leutenant —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Melthermal actions |
| Dragoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II                 |
| Cosaquen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 4                |
| AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summa 16           |

Wer=

## Bermundet wurden!

| Major -    | in Jatist    | where all to | attribute.    | T  |
|------------|--------------|--------------|---------------|----|
| Sauptleute | HALEN TO BUT | A Linux      | his total     | 3  |
| Dragoner . | 3 (p. 23 (d) | in den in    | March 1911    | 41 |
| Cosaquen   | # Available  | 100 hr       | जी एका उन्हों | 8  |

Summa berer Todten und Bermundeten 69

Die ganze große und in Litthauen sich befindende Armee sehte sich in Marsch, um sich nach denen kleinen Flussen Belaya-Tapa und Tschermaya-Tapa zu bes geben, woseibst sie um den Feind auszuhalten Posten einnahm.

Das Hauptquartier war damahls ben der fleinen Stadt Dobroi.

Den 29ten August schiedte man den Generalmajor Sürsten Galizin mit einigen Bataillons Infanterie gegen den Feind ab, der sich damahls ohnweit Dobroi hinter dem kleinen Strome Tschernapar Tapa befand. Dieser ließ sich mit demselben in ein Seschte ein, in dem eine sehr große Anzahl Schweden umfam. Selbiges siel auf folgende Arr vor.

Machdem sich der Feind den 29ten mit seiner ganz zen Armee dem Flusse Tschernaya: Tapa naherte: so war er nur eine kleine Meile von unsern Truppen ents fernt, und stand in dem Angesichte derseiben. Sein rechter Flügel siand gerade gegen unserm linken über, und zwischen demselben und dem Ueberrste der Armee war eine Biertelmeile. Dieses bewog die Unsrigen denselben nach gehaltenen Krieges: Rathe anzugreisen. Welches Borhaben auch, ohne darauf zu achten, daß ter Feind hinter Morasten und zwen kleinen Flussen stand, und noch einen Bach vor sich hatte, so ans dem Flusse ents sprang, dennoch unter dem Benstande des Lillmachetigen glücklich ausgeführet wurde.

Zu dem Ende befehligte man den General-Major und Oberisten des zwepten Garde-Regimentes, Fürsten Galigin mit acht Bataillons Infanterie, und den Gesneral-Leutenant Pflug mit dreußig Esquadrons Dragosner. Die Infanterie, nachdem solche durch die engen Passe gekommen war, kam bis zu den fünf ransend Mann Infanterie, und einige tausend Mann Casvallerie starken feindlichen Flügel, grif denselben mit Tapferkeit an, und nothigte solchen, nach einen zweysstündigen ohnaushörlichen Feuer, zu weichen, und ihnen den Wahlplaß zu überlassen. Mehr wie zwey rausend Seinde blieben auf dem Plaße, und wenigstens eben so diele wurden verwundet; der Ueberrest aber ward bloß durch die Infanterie zerstreuet, indem die Cavallerie wes gen der Morasse nicht fechten konnte.

Da aber die ganze feindliche Acmee Unfer Detachement leichtlich hatte angreiffen, und wir demfelben wegen der bes schwerlichen Paffe, von denen wir bereits oben gerebet haben, nicht zu hulfe hatten kommen konnen: so ertheilte man ges dachtem Detachement den Befehl, sich von neuen hinter des auch in guter Ordnung, und im Angesichte der gans zen feindlichen Armee, von der man sechs Fahnen mit zurücke brachte, bewerkstelliget wurde. Dieses Gesechte ward also durch den Benstand Gottes mit der größten Unserschrockenheit, selbst unter denen Augen der ganzen seinde lichen Armee geendiget.

Zur Belohnung dieser schönen Erpedition erhielt der General: Major Fürst Galigin den St. Andrease Orden.

Den 30ten des Abends, setze man sich, nachdem man diesen Posten verlassen hatte, nach Mscislaw und von da nach Mignowitsch in Marsch. Der Feind solgte, dem Unsere Cavallerie zuvor kam, die, um dens selben auszuhungern, und ihm den Rückzug zu benehmen, sowol die Lebensmittel, die sich in denen Dörfern besawden, als auch die Saat und Gebäude, so sie unterwesgens antraf, verbrannte.

Sobald dahero die Schweden gegen Unsere Grens zen vorzurücken anfingen, so hatten sie den 9ten Septems ber dren Meilen von dem Dorse Mignowitsch, mit Unserer Cavallerie ein Scharmüßel, in dem sie viele Lente verlohren. Man erbeutete von denenselben zwey Standarten und ein Paar Paucken, und machte einen Zauptmann und einige Duzend Soldaten zu Krieges. Gefangenen. Der Feind machte hierauf zuerst mit seiner Infansterie, und hernach auch mit der Cavallerie einen sorschierten Marsch, und zog sich die Nacht zurücke. Die Unstitten werfolgten denselben, und waren den roten zu Sosbolew, woselbst man die letzte Nachricht erhielt, daß der Feind mit seiner ganzen Armee über den Sogea Fluß gegangen wäre, und seinen Marsch gegen die Ukraine richtete. Der Marsch aber, den der Feind, indem er Und solgte, von Dobroi aus gemacht hatte, hatte nicht zur Absicht, daß er nach Smolenoko gehen wollte, sondern war nur eine Krieges. List, damit er, nachdem er Und, von denen großen Pässen, so von Und besesset waren, weggelocket hatte, desto leichter nach der Ukraine kommen, und sich mit dem Verräther Mazeppa vereinigen konnte.

Damahls erhielt man auch die Nachricht, daß der General Löwenhaupt mit einen großen Corps von Riga anrückte, um sich mit seinem Könige zu vereisnigen. Man hielt daher über daß, was man hierben zu thun hatte, einen Krieges: Rath; indem Uno der Feined durch seinen Marsch betrogen hatte und durch die schweren Passe gegangen war in denen man denselben hatte aufhalten können.

In diesem Krieges: Nathe nun ward ausgemacht, daß der Marschall Scheremetow um mehrerer Sicher: heit willen, mit dem Haupt: Corps der Rußischen Trup: pen der seindlichen Haupt: Armee nach der Ukraine sole

gen sollte, und daß man einen guten Theil der Armee gegen Köwenhaupt, in der Absicht ihn anzugreiffen, abschicken wollte; welches lettere Se. Majestät auf sich nahmen. Die nothigen Truppen wurden daher zu diesem Ende, ohne alle weitere Equipage als die Pack: Pferden abgesendet.

Tagebuch

(January

ein

Den isten langten Se. Majestät in dem Flecken Grigorkowo an, woselbst Sie durch die Kundschafter die gewissen Nachrichten erhielten, daß Löwens haupt seinen Marsch ungemein beschleunigte. Diesels ben wurden daher bewogen, ihre Regimenter ebenfalls geschwinder vorrücken zu lassen.

Man erwählte einen durch die Schweden gewons nen Juden zum Wegweiser, der Uns aber durch einen falschen Marsch gegen den Onseper führete, und vers sicherte, daß Löwenhaupt noch nicht über denselben gegangen wäre, ob er gleich solches bereits seit dreven Tas gen gethan hatte. Die Unstigen machten dahero auch bereits den Ansang über den Fluß zu gehen, und der Jude würde alsdann gewiß entronnen seyn, wosern Uns nicht ein Adlicher Petrokowitsch genannt begegnet wäre, und Uns die Wahrheit gesaget hätte. Der Jude ward für seine Verrätheren gehangen, und der Edelmann dienete Uns zum Führer.

Den 16ten ward Grigorkowo verlassen und bis zum 27ten der Marsch sortgesetzet. Wehrend der Zeit ward unter Anführung des General:Leutenants Pflug ein Commando abgeschicket, um Erkundigungen einzut ziehen; der Fürst Mentschikow ward auch detachieret so zwar die zu den Feind kam; die verlangten Machrichten dennoch aber nicht erhalten konnte. Denn man wuste nichts gewisses von der Starke dieses Corps. Indem das Gerückte ging, daß selbiges nur acht taussend Mann stark ware, da es doch, wie es hernach der Erfolg zeigte, aus sechzehn tausend Mann bestand.

Den 27ten traf man ben Seind ben bem Dorfe Dolgia : Mihi an; wo er fich auf einen Berg mit allen feinen Truppen hinter einem Sluffe fefte gefehet und bie Brude abgebrochen hatte. Cobald als fich Unfere Reuter auf bem gegenseitigem Ufer des Fluffes feben lief: fen; fo ließ berfelbe fogleich gegen bas Ufer Canonen und Infanterie vorrucken , und ließ auf Unfere Cavalles rie Feuer geben. Man brachte baber von Unferer Seite funf Canonen berben, beren man fich, um bas Feuer Des Feindes zu beantworten, bediente; ber Feind jog bier: auf feine Canonen gurude, und befahl feiner Infante: rie fich auf die Erde zu legen, Da aber Unfere Cano: nen diefelbe zu erreichen nicht aufhöreten: fo flohe die Infanterie in ein Solz, worauf fich alle feindliche Erup: pen aus bem Gefichts: Puncte jurude jogen, ba bann die Nacht einbrach.

In dieser Zeit verfertigten die Unsvigen zwen Brucken. Nachdem man nun den 28ten September des Morgens über den Fluß gegangen war; so folgte

9 3

bem Feinde auf dem Jusse nach, den man auch des Mitz tages ben dem Dorfe Leono antraf.

Derfelbe stellte sich sogleich in Schlachtordnung. Da er aber hinter einem dicken und mit Morassen und schweren Passen angefülltem Holze stand, welches zu viel Mühe, um ihn zu erreichen, würde verursachet haben: so ward man genothiget einen Führer zu suchen, um den Feind durch andere gelegenere Derter anzugreissen. Se. Majestät aber ließen an diesem Orte den Oberissten Rampel mit tausend Mann zurücke, und kurze Zeit vorher hatten Dieselben den Brigadier Fastmann an der Spise von siebenhundert Dragonern, nach den Sogea Fluß geschieket, um die seindliche Brücke zu Grunde zu richten, denn man glaubte, daß das Lös wenhauptsche Corps nur schwach wäre.

Sobald als der Wegweiser den zum Angriffe ges
schickten Ort angezeiget hatte: so sing man an die Ins
fanterie, so auf Pserden ankam, absihen zu lassen. Da
sie aber nicht zahlreich genug war; so ließ man dieses
ebenfalls von einigen Oragoner: Regimentern thun;
dren Infanterie und ein Oragoner-Regiment hatten solches auch bereits vorher gethan \*); diese Regimenter
stellten sich daher in Ordnung um den Feind angreisen;

fen; ber aber unvermuthet aus einem Solze ruckte, und gegen Unfere benden Regimenter Ingermanlande i und Mewoli von feiner Infanterie Fronte machen ließ. Do nun gleich ber Feind viel ftarfer war, und mit feis nem linken Blugel die Flanque ber Unfrigen einzuschlief: fen angefangen batte: fo wichen biefe Regimenter ben: noch nicht, fondern fochten febr tapfer. Das Regiment Semenowski ruckte zwar gegen benfelben vor und fam jum Bechten, ber Feind mar aber fo gablreich, daß er auch dieses Regiment in die Flanque zu nehmen anfing. Man ward daher genothiget das Preobraschenskische Regiment, welches fich schon febr weit rechts, um den feindlichen linken Rlugel anzugreifen, entfernet batte, gurucke kommen gu laffen ; Bon Diefem Regimente waren aber bamable nur bren Bataillone gegenwatig, (indem fich, wie schon bemerket worden bas vierte Bataillon auf den Don, und ein Bataillon ju Uftracan befand.)

Dieses Regiment kam sehr balde auf demselben Wege zurücke, und griff hinwiederum auf seiner Seite den Feind in der Flanque an. Dieser aber, da er desselben Annäherung gewahr ward, wich, ohne es zu erwarten, in ein Holz zurücke, wohin ihn die Unstrigen versolgten, und ihm vier Standarten und zwen Canonen wegnah; men, auch den Oberisten Schtal, den General: Adjus danten Knorring, und einige andere Officiers zu Kriez ges-Gesangenen machten, die einstimmig gestunden, daß sie in diesem Gesechte dreyzehn tausend Mann stark Ra

<sup>&</sup>quot;) Diese Regimenter waren ble beyden Garbe-Regimenter, bas Regiment Jugermanlandski und das Dragoner-Regiment Tewaki.

waren, und daß fich ihre Avant Garde von drey taus fend Mann zu Propoyst befande.

Cobald ber Jeind burch bas Sols gegen feine Cas vallerie war getrieben worden, fo erreichte die Unferige feine Jufanterie und bas Gefechte ward in ber Plaine allgemein, es wehrte auch felbiges einige Stunden, nach beren Ber'auf ber Feind zu weichen und gegen feine Bas gage ju flieben genothiget murde, bie Unfern bingegen blieben Meister vom Bahlplage, woselbsten sie acht Cas nonen und einige Sahnen eroberten.

Da aber die Goldaten sowol von der einen als der andern Geite fo ermudet waren, baß fie nicht mehr bie Rrafte hatten ju ftreiten; fo verblieb ter Feind ben fets ner Bagage und die Unstigen auf dem Schlachtfelbe, woselbften fie die nothige Rube nahmen, indem die Linien eine von der andern nicht weiter als einen halben Canos nen: Chuf, ober noch weniger entfernet waren.

Wehrend Diefer Beit fchoff man von Unferm rechten Plugel einige mol mir bren Canonen in die feindliche Flanque, welche Schuffe aber nicht beantwortet wurden. Es war übrigens überaus bewundernswurdig, mit wel: dem falten Blute fich die feindlichen Truppen, in einer fo großen Mabe berer Unfrigen ausruheten.

Um vier Uhr Des Machmittages vereinigte fich bies rauf der General Leutenant Bauer mit Uns, fo drey tausend Dragoner befehligte. Der Feind erhielt aber ebenfalls eine gleiche Berftarfung, indem feine Avant:

garde

garde von drey taufend Mann, so zu Propoyet ger wefen war, um über ben Sonea Bluß Bruden ju ver: fertigen, ju ihm ftieß.

Wir griffen bierauf ben Feind von neuen an, und Das Befechte ward febr bigig. Zuerft feuerte man einige mal, hernach ging man mit ben Bajonette und ben Degen auf ben Feind los, ba wir ihn dann, burch die Gnade beffen ber Siege ertheilet, aus dem Schlachtfelbe jagten, ibm ben Ueberreft feiner Canonen, und feine Bagage abnahmen, und einen vollfommenen Sieg er: fochten. Begen das Ende der Schlacht erhob fich aber ein befriger Sturm von einen ftarfen Schnee begleitet, Diefer und die einbrechende Macht erlaubte dem Feinde den Ueberreft feiner Truppen annoch ju retten. Die Unfern bingegen brachten ba die Nacht ju, wo einen jeben bie Dunkelheit und ber Sturm überfiel.

Diese Schlacht fing um Mittage an, und endigte fich, mann man die benden Stunden fo man ausruhete, abrechnet, um feche Uhr. Acht taufend Feinde blies ben in berfelben auf bem Plage.

Den andern Morgen fendeten Se. Majeftat ben General : Leutenant Pflug mit einigen Dragoner : Regis mentern und einer Anzahl Cosaquen und Calmucken ab, um den Beind ju verfolgen. Der General Furft Mentschikoro folgte demselben mit dem lieberreste der Cavallerie ebenfalls, mit bem Befehle auf dem Fuße nach, in die Ulraine gegen die feindliche große Armee zu rücken.

Der General: Leutenant erreichte den Feind ben Propoyst, tödtete ihm mehr als fünf hundert Mann; machte einige hundert Krieges: Gefangene; und erbeutete annoch den Ueberrest der seindlichen Equippage, so in mehr als zwey tausend Wagens bestand. Die Cosaquen und Calmucken tödteten auch, sowol auf denen Wegen als in denen Hölzern viele Feinde auf der Flucht; Und der Brigadier Sastmann, der die Pässe hinter dem Sogea Flusse beseihet hatte, that dem Feinde ebenfalls vielen Abbruch.

Der General: Major Inflant siel den iten Octos ber, nicht weit von der durch den Rönig selbst anges führten Urmee, die schon geschlagenen Feinde von neuen an, tödtete mehr als zwey hundert Mann, eroberte eine Sabne, und machte drey Officiers und zwey hundert Soldaten zu Krieges: Gesangenen.

Dieser Sieg kann als der erste von Uns ersochtene angesehen werden. Man hatte dergleichen noch nies mahls über regulierte Truppen erhalten, und das mit einer viel geringern Anzahl. In der That war derselbe die Ursache des glücklichen Fortganges, den in der Folge die rußischen Wassen hatten. Denn er war die erste Probe, so den Soldaten dreuste machte und mit Zutrauen erfüllte, welches der Grund des Gewinnstes der Schlacht ben Pultawa, und so zu sagen

sagen die Mutter dieses zwenten Sieges war, der nach Berlauf von neun Monathen, nehmlich vom 28ten Sepstember 1708 an bis zum 27ten Junius 1709 zu recht, darauf erfolgte.

In dieser Schlacht blieben, wie schon angeführet worden, acht tausend Feinde auf dem Plage, und es wurden noch überdein in verschiedenen andern Gesecht ten eine Menge zu Krieges Gefangenen gemacht, und vers schiedene auf der Flucht getödtet.

Wir wollen hier eine Liste von der Starke der Unsseigen und des Feindes vor der Schlacht geben, zu der wir annoch die Anzahl derer Getödteten und Verswundeten von Unserer Seite, und der von dem Feinde eroberten Siegeszeichen an Sahnen, Artillerie, und Ammunition, hinzufügen wollen.

Hier ist die Anzahl Unserer Regimenter, so der Schlacht von Lesno beywohnten, nebst der Starke der Mannschaft, aus der sie bestanden, indem man diesenis gen weggelassen hat, die, da sie an andere Orte abgeschicket waren sich an diesem Tage nicht gegenwärtig befanden.

## Regimenter Infanterie:

| Preobraschenski — |          | 3 | Bataillone |
|-------------------|----------|---|------------|
| Semenowski —      | - Tables | 3 |            |
| Ingermanlandski   |          | 3 |            |
| Astracan —        | - 3/6    | I | N.         |

Summa 4830 Mann

Drago=

Dragoner

Bon dem Corps des Generals Fürsten Mentschikow.

Newsti

Wladimirsti

Troighi

Twereti

Gibireti

Rostowsti

Migegorodofi

Smolensti

Wiatefi

Summa 6794 Mann.

Wir waren also in dieser Schlacht 11625 Mann stark, von denen 1700 Mann mit Sastmann und Rams pel abgeschicket waren, daß also das Corps nur noch aus 9925 Mann bestand.

Bu Ende der Schlacht langte der General: Leutes nant Bauer mit folgenden Dragoner: Regimentern an.

Riewsti

Nowogorodsti

Dermeti

Marweti

Rambourgeti

Rargopoleti

Uftugeti

Roporsti

Summa 4076 Mann.

Unfere

Unsere Urmee bestand also mit diesen, ohne die so zu andern Expeditionen abgeschicket waren zu rechnen, aus 14001 Mann.

#### Wir verlohren

An Todten

IIII Mann

: Verwundeten -

2856 -

## Feindliche Infanterie Diegimenter:

Bernburg

Milender

Lowenbaupt

De la Gardie

Backen

Wrangel

23 anier

Efterboten.

Plfinier

21boliner

Dragoner

Tzei

Schlitterfeld

Stoge

2Srand

Schlippenbach

Wennerstad

#### Cavallerie ...

Aboleninguer
Carelie
Adolevan.

Vermöge des Berichts der Adjudanten des Genes tal Löwenhaupts machte dieses ganze Corps 16000 Mann aus.

# Bu Krieges. Gefangenen wurden gemacht:

| Oberisten — — —                | 2   |
|--------------------------------|-----|
| General-Adjudanten — —         | 3   |
| General: Auditeur — —          | I   |
| Commissarius — —               | 1   |
| Rittmeisters — — —             | 3   |
| Zauptleute — — —               | 7   |
| Auditeurs von der Artillerie — | 2   |
| Leutenants — —                 | 12  |
| Adjudanten — — —               | 2   |
| Quartier, Meisters             | 5   |
| Sähnerichs — — —               | 17  |
| Krieges: Siscal — —            | 1   |
| Unterofficiers —               | 21  |
| Corporals und Soldaten         | 798 |
| Freywillige — —                | r   |
| 是一个人的一个一个一个一个一个                | 876 |
| TO enaction                    | 0/0 |

Grobert

#### Erobert wurden:

| Canonen          | _    | Paller | -     | SAME. | -       | in di | 17   |
|------------------|------|--------|-------|-------|---------|-------|------|
| Sahnen           |      | No.    | -     |       | 11/4    | page  | 44   |
| unter benen sich | zehn | Star   | ndari | en 6  | efanden | 4.8]  | dua. |

Nach der Schlacht blieb man dren Tage ben Lesno stehen, und hielt den Tag darauf ein Dankfest, so mit einer drenmahligen Abfeuerung des Gewehrs begleiter wurde.

Se. Majestat sesten sich hierauf den aten Octo: ber mit denen Garde: Regimentern in Marsch, der Ueber; rest der Infanterie aber ging nach Smoleneko.

Den zien begaben sich Se. Majestät nach Czausy um den General:Leutenant Prinzen von Darmstadt zu besuchen, so in dieser Schlacht tödtlich verwundet worden war, auch kurze Zeit darauf zu Czausy an seinen Wunden starb, und mit Pracht zu Smolenska beerdiget wurde.

Den 8ten October trasen Se. Majestat zu Smoslensko ein, und zogen mit denen Krieges: Gefangenen, der eroberten Artillerie, und denen erbeuteten Fahnen im Triumph in die Stadt. Sobald sich Dieselben der Stadt naherten; wurden Sie durch Abseuerung derer samtlichen Canonen begriffet; und sobald Sie auf dem Plaße angekommen waren, gab man eine dreusache Salve aus denen Canonen und dem kleinen Gewehre.

Wehrend der Zeit hielt sich der Marschall Scheres metow in denen Gegenden von Staradub und andern benachbarten Dertern auf. Die Minister befanden sich ebenfalls daselbst.

Der General Löwenhaupt sendete einen Major mit der Nachricht von der verlohrnen Schlacht an den Rönig von Schweden. Dieser Major glaubte, daß sich bereits der König der ganzen Ukraine bemächtiget hätte, und kam nach Staradub, woselbst er durch die Cosaquen der Stadt gefangen genommen und zu dem Marschalle gesühret wurde, dem er dann sagte, daß er zu seinem Könige wäre abgeschieset worden um ihm die Niederlage der Truppen bekannt zu machen. Der Marschall, die Generals und Ministers so sich das selbst befanden, wurden also durch gedachtem Major, selbs sten vor Ankunst des durch Se. Majestät abgeschiesten Couriers, von dieser glücklichen Begebenheit benache richtiget.

Den 19ten October erhielt man von dem Generals Admiral Apraxin zu Smolenveo die Nachricht, daß der Schwedische General-Major Libeker in Ins germanland eingerücket, aber, wie man solches aus sols gendem Berichte mit mehrern ersehen wird, mit einen großen Verluste die Flucht zur See zu nehmen genothiget worden ware. Bericht

Nachdem der General-Momiral das Gesechte ben Racobor glücklich geendiget hatte; so kam derselbe nach Tarwa, woselbst er von Petersburg aus ersuhr, daß der Feind von Widurg her gegen die Treva vorrückte. Er ging daher ohne Ausschub nach Petersburg, und stellete sich daselbst sowol mit der Insanterie als mit der Cavallerie, um den Feind auszuhalten, längst der Trev va. Da sich aber damahls zu Petersburg nur wenige Truppen besanden: so legte sich der Ches d'Escadre Graf Baucis, mit acht Skampaveia genannten Schissen, und fünf rußischen Brigantinen zwischen die Flüsse Mia und Moika; der Capitain: Leutenant Selma hingegen, war nahe an dem Flusse Igiora postiret.

Den 28ten August des Abends erhielt der Genes tal-Admiral von dem Chef d'Escadre einen Brief, in dem er benachrichtiget wurde, daß sich der Feind, dem Orte gegen über, woselbsten der Chef d'Escadre Posto gefasset hatte, sehen ließe, und eine Batterie zu errichten ansing; Worauf sich dann Unsere Truppen, um dem Feinde die Spise zu biethen, diesem Orte näherten.

Den zoten August ging der General: Admiral bis nach dem Flusse Tonna, um das Terrain zu reco: gnosciren. Unterwegens begegnete er einigen Unserer Schildwachen, so ihm berichteten, daß sich der Feind drep Werste unterhalb der Tonna befände.

Sobald der Admiral an diesem Ort ankam, und den Feind in Schlachtordnung gestellet sabe; (denn an dem erssten Ort hatte der Feind nur aus List Posto gesaßt,) so gab er sogleich Befehl, daß die Truppen, so Posten bes seiget hatten, eilen sollten sich mit ihm zu vereinigen. Diese Truppen konnten aber wegen der Entsernung nicht zur rechten Zeit ankommen, indem sie alle gegen den Fluß Mia marschieret waren.

Da nun der Feind wehrend der Zeit acht Fähren zusammengebunden hatte: so legte er Breter auf diesels ben, und sehte durch Hulfe der Ruderer über die Meva. Er hatte auch noch überdem in dem Holze versteckte Batterien angelegt, von denen er, wehrend daß sich die Fähren dem entgegengesehtem User näherten, eine sehr heftige Canonade machte.

Zwey rußische Brigantinen kamen unter Anführung des Leutenants Taum: Siniawin, und des Leutenants Lorens an diesen Ort, und machten ein so starkes Feuer auf diese seindlichen Fähren, daß sie den Feind in Unordnung brachten; sich gegen sein User zurücke zu ziehen, und die Fähren zu verlassen nöthigten.

Da aber hierauf der Feind seine Canonen gedrehet und auf Unsere Brigantinen gerichtet hatte: so ward die durch Siniawin angeführte dergestalt zugerichtet, daß sich solche nur mit Muhe zurucke ziehen konnte. Die andere litte nicht weniger; und viele von der Mannschaft wurden getödtet oder verwundet; welches auch die Unstrigen sich zurücke zu ziehen nöthigte.

Der Feind so dieses gewahr ward, sendete hierauf unter Begunstigung seiner Canonen auf funf Jahren Truppen ab, die an Unserm User anlanden sollten.

Auf jede dieser Fähren befanden sich drey hundert Mann, die, sobald sie angelandet waren eine Verschan: Jung aufzuwersen anfingen.

Ohngefähr vier hundert Unster Dragoner, nebst einem Bataillon Infanterie und drey Canos nen unter dem Major Wolochow kamen dahin. Dies ses kleine Corps griff zwar den Feind an, ward aber nach einen drenstündigen Feuer sich zurücke zu ziehen genöthiget; indem sich die Anzahl derer Feinde beständig vermehrte, die Unstrigen hingegen wegen der Entsernung nicht die geringste Verstärfung erhalten konnten.

Der Feind glaubte ben seinem Einmarsche in Ins germanland, vermöge des Berichtes der Bauern, daß sich an dem User eine gewisse Menge bereiteter Provision befände, durch die er seine Truppen zu erhalten hoffte, indem er sich von einem so wichtigen Passe zu entserneu fürchtete. Da man aber alle Lebense Mittel in die Fes stungen gebracht, und was nicht mehr in dieselben ging, verbrannt hatte; so sahe er sich in eine solche Noth vers seht, daß seine Soldaten ihre Pferde zu essen genöthiget

waren;

POSSESS.

Der Feind so dieses bemerkte, jog sich mit seinen Truppen in das Innerste von Ingermanland, und seste sich, in der Hoffnung Lebensmittel zu sinden, zwieschen die Dörfer Dadorowskaia und Skworitskaia. Er ward aber in seiner Erwartung gar sehr betrogen, und konnte nur mit genauer Noth Unterhalt sinden; Zu gleicher Zeit ward er beständig durch Unsere Parsthepen harzelieret, indem wir Uns, wegen Unserer geringen Anzahl, ihm ein Haupte Tressen zu liesern nicht unterstanden.

In der Folge zog sich der Feind nach Roporie, und von da gegen das Meer zurücke.

Der General-Admiral erhielt hierauf die Nachs richt, daß derselbe, nachdem er vorhero seine Pserde ges tödtet, auf Schiffen, so ihm der seindliche Admiral Uns karstidena gegen einen Ort Soikinas Gora genannt, zugeführet hatte, mit seinem ganzen Corps sich einzus schiffen ansing. Unser Admiral versammelte daher den 12ten October fünf Bataillons Infanterie, ohnges fähr ein Bataillon Granadier, zwey hundert Oras goner, und einige irregulaire Cavallerie, und ging, nachdem er vorhero eine Parthen irregulairer Truppen, Erkundigungen einzuziehen vorausgeschicket hatte, mit dieser Mannschaft ab um den Feind auszusuchen.

Gedachte

Gedachte Parthen kam wieder zurücke und brachte einen Leutenant mit; durch dem man erfuhr, daß sich der Beind in der That einschiffte, und daß nur noch fünf Bastaillons übrig waren, so Verschanzungen und Verhacke aufgeworfen hatten, ja daß selbsten von denenselben aus noch beständig welche eingeschiffet wurden.

Deters des Brogen.

Auf Diefe Machrichten beschlennigte man ben Marsch. Sobald man nun denen feindlichen Berschanzungen, auf einen Blinten : Schuß nabe gekommen war, fo fchickte man den Geldwebel Straeburg von dem Jugermans landskifdem Regimente nebst einen Tambauer an ben Seind ab, um benfelben aufzufodern. Da aber ber: felbe fich zu ergeben weigerte: fo gab man fogleich ben Befehl die Berfchanzungen, aus benen ein erfdredliches Beuer gemacht wurde, anzugreiffen. Unfere Officiere und Goldaten marschierten aber, ohne die Befahr gu achten, mit entschlossenen Schritten, und der Major Grekow und Leutenant Mann Siniawin, fo einen Drt jum durchwaden gefunden hatten, schnitten den Feind bom Meere ab, wodurch er in eine große Unordnung verfehet murde. Er wollte zwar in eine andere Ber: schanzung übergeben, die Unfritten verhinderten ihn aber hieran und famen mit ihm zugleich in die Bers Schanzung, woselbsten ber Feind eine folche Diederlage erlitte, daß fich fein einziger retten fonnte, indem die: lenigen fo nicht geblieben maren, ju Rrieges: Befange fangenen gemachet wurden, von denen fogleich die Liffe folgen wird.

Der Abmiral Unearstidena machte wehrend diesem Sturme eine erschreckliche Canonade auf die Unsrigen, so jedoch keine sonderliche Wurfung that.

In diesem Gesechte blieben mehr als neun hunbert Feinde auf dem Plate, zu Krieges: Gefangenen wurden gemacht

| Major          | 21-2                   | STEP ING                   | DEDECTION   | I        |
|----------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| Zauptleute     | 2                      | in — i s                   | ofoE-size   | 6        |
| Rittmeister    | -                      | pull manage                |             | I        |
| Leutenants     | in <del>erts</del> did | an ro <del>ad</del> eastin | gradit word | 6        |
| Und ein Leuten | ant fo voi             | n Koporie                  | nach Mari   | va       |
| nach der Sd    |                        |                            |             | The real |

| Regiments Quartiermeister | no literate             | 3 |
|---------------------------|-------------------------|---|
| Adjudanten 6 -            | on who had              | 1 |
| Sahnerichs                | oli <del>de</del> ladio | 2 |

Summa 21

Sowol an Staabs- als Subalternen-Officiers, Une terofficiers, Corporals, Dragoner und Sole

| daten        | Service Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Feldprediger | STATE OF THE STATE | STATE OF THE STATE | ĭ   |
| Seldscher .  | Control of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rail and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I   |

Alles in allen 209 Mann.

Der Feind ließ auch mehr als 6000 todie und vers wundete Pferde auf dem Plage.

Peters des Großen.

Wir verlohren an Tobten:

Den Oberisten Groffe von dem Regimente Wolos notoki.

| Decem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | - Cent |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|
| Sauptleute —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 5      |     |
| Capitain-Leutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | I      |     |
| Leutenant -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | READ    | I      |     |
| Sahnerich -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17-10-1 | 他是Ext  | 100 |
| Dragoner und Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | 49     | -   |
| Branch of the Control | -       |        | -   |

Summa 58 Mann.

#### Bermundet wurden:

| Oberist-Leutenant -   | 10 - I    | a ner und  |
|-----------------------|-----------|------------|
| Major                 | on the    | dias Ishi, |
| Sauptleute            | 100       | 3          |
| Leutenants —          | Line - Co | 4          |
| Fåhnerichs -          | -         | 4          |
| Dragoner und Soldaten | AV THE HE | 207        |
|                       |           | -          |

Summa 220 Mann.

Wir verlohren also an Verwundeten und Todten 278 Mann.

Se. Majestät reiseten den 20ten October nach der Armee in der Ukraine an deren Spisse sich der Mars schall Scheremetow befand, und ertheilten denen Truppen, so sich ben der Schlacht gegen Löwenhaupt bes sunden hatten, den Befehl, Ihnen von Smolenskoaus zu solgen.

Machdem Se. Majestät durch Mowgorod See were koi gegangen waren: so trasen Dieselben den 27ten ben der Armee ein, und nahmen ihr Quartier in der kleinen Stadt Progrebki eine Meile von Nowsgorod; der Feind hatte sich hingegen an dem andern User der Deuna ohngefähr zwen Meilen von Nowgorod Sewerskoi possieret.

Den 29ten erhielt man zu Progrebki von dem Generale Fürsten Mentschikow die gewisse Nachricht, daß der General Mazeppa Rußland verrathen, und die ganze Ukraine mit in seine Absichten hatte ziehen wollen; und daß er, da ihm sein Anschlag mislungen war, sich mit der wenigen Mannschaft, so in seinem Solde stand, und sieh auf funfzehn hundert Mann belief, zu dem Könige von Schweden begeben hatte.

Den Tag drauf kam der Sürst Mentschikow von dem Gouverneur von Riew, Jürsten Demetrius Galigin begleitet nach Progredki. Man hielt hierauf einen Krieges: Rath in dem entschieden wurde, daß der Jürst Mentschikow mit einem Theile seiner Truppen Baturin belagern sollte; woselbsten sich die Anhänger des Mazeppa der Oberiste Schetchel und der General Königseck mit denen Circasiern eingeschlossen hatten.

Den 3 ten October seste sich der General Fürst Alentschikow mit denen Truppen nach Baturin in Marsch. Den ten November langte derfelbe in der kleinen Stadt Soubotchewo an, wohin sich auch dren Circapische Oberissen begaben, nehmlich der von Staradub, von Meschin, und von Pereaslaw.

Der Feind so damahls ben ber kleinen Stadt Tschepleewka stand, pflanzte noch an dem nehmlichem Lage, auf dem Berge, woselbst er in dren Reihen sein Lager gehabt hatte, davon sich die erste auf der Spise, die zwente in der Mitte, und die dritte am Juße des Berges befand, die Canonen auf, und sing aus selbigen an auf die Unsrigen Feuer zu geben.

Ob nun gleich die Unsern durch eine Brustwehre bedeckt waren: so war doch das Terrain so flach, daß kaum ein Glied durch diese Brustwehre geschüßet wurde; Es war auch wegen des heftigen seindlichen Feuers überhaupt ohnmöglich, sich vier Mann hoch in Ordnung zu stellen, dahero Wir dann diesen Posten zu verlassen, und nach Woronesch zu gehen genöchiget wurden. Worauf der Feind über die Desna ging.

Den zien kam man zu Woronesch an und vers blieb daselbsten einige Zeit, wehrend welcher von dem Drinzen Mentschikow die Nachricht einging, daß man ohne großen Verlust an Mannschaft, die Residenz des Verräthers Mazeppa, Zaturin, eingenommen, und sich zugleich der vornehmsten Mitschuldigen bemächtiget hatte; nehmlich des Oberisten Tschetchel und des Ges nerals Rönitzseck, nehst einigen ihrer Anhänger, die

F STREET

88501E

übrigen aber waren niedergemacht, und die Stadt felbst verbrannt und von Grund aus zerstöret worden.

Man fand in derfelben viele Schäse des Mazeps pa. Es befand sich auch daselbst ein großes Magazin, welches Mazeppa für den Rönig von Schweden errichtet hatte, so aber verbrannt wurde.

Auf diese Nachrichten marschierte man nach Gluchow, woselbsten Se. Majestät den sten ankamen.

Der General Sürst Mentschikow traf baselbst von Baturin den Lag darauf ein.

Den 7ten erwählten auf Befehl Sr. Majestät, die Cosaquen nach ihrer Gewohnheit, durch Mehrheit der Stimmen den Oberisten von Staradub Johann Skoropadski zu ihren Zetmann.

Den 8ten trafen die Erzbischofe von Riew, Tschers nigow, und Pereaslawl zu Gluchow ein.

Den gen chaten diese Erzbischöse den Mazeppa seperlich in den Bann. Noch an demselben Tage übers gab man das Bildniß dieses Berrathers, von dem man das Band an dem es aufgehänget war abgenommen hatte, in die Hände des Schinders; so es an einem Stricke durch die Straßen und öffentlichen Pläse bis zum Galgen zog, woselbsten es aufgehänget wurde.

Den roten ward der Oberiste Tschetchel, nebst denen andern Verräthern und Anhängern des Mazepspa, so man zu Baturin gefangen bekommen, hingesrichtet.

Den 16ten marschierten Se. Majestät mit benen Truppen aus Gluchow, und brachten die Nacht zu Krasnaya zu, von wo Dieselben den 19ten abgins gen, und noch denselben Tag zu Terni ankamen.

Den 20ten Movember rückten Se. Majeståt aus Terni und langten annoch an eben dem Tage zu Forn: gewka an, wo Se. Majeståt durch dem Prinzen. Mentschikow hinterbracht wurde, daß die Eircasischen Bauern in einem Orte über der Desna hundert und funfzig Schweden theils niedergemacht theils aber auch zu Krieges: Gefangenen gemachet hätten.

Den 21ten kamen Sc. Majestät nach Olchanka und den 22ten in die kleine Stadt Markowka woselb: sten Sie dis zum 24ten verblieben, da Sie sich in einer sehr großen Kälte nach Tutiwl in Marsch sehten. Man ging durch eine Büste, und sodann durch den Flecken Michailowka. Damahls war es, als man sich entschloß in Pultawa eine Besahung zu legen. Der Oberiste Kelim ward daher mit fünf Bataillons dahin abgesendet.

Den 26ten November ruckten Ihro Majestat mit benen Truppen von Tutiwl nach Lebedin.

Bu eben der Zeit erhielt man die Nachricht, daß der Ronig von Schweden gegen Romni marschiere.

Den zoten befanden sich Se. Majestät in ber kleinen Stadt Webrit, woselbsten wir funfzehn hum bert Mann zur Besahung hatten, in benen umligenden

with the

Dorfern fanden unter Befehlen des General-Leutes nante Ronne Die Dragoner: Regimenter.

Se. Majeståt gingen von bier um Zadiatsch zum recognosciren, wofelbsten fich dren feindliche Regimens ter befanden.

Den 3ten December famen Se. Majestat wieder nach Lebedin gurucke.

Man hielt hierauf einen Rrieges: Rath in bem entschieden wurde, daß sich ber großeste Theil Truppen Zadiatsch bemächtigen, und daß der General Allart gegen Romni marschieren sollte, woselbst sich damable bas Hauptquartier des Koniges von Schweden befand.

Diefe Manovers hatten jum Zwecke, baf fich ber General Allart, im Falle der Konig von Schweden Zadiatsch nicht zu Gulfe fame, Romni nicht na: bern follte, und bag man alebann die Belagerung von Zadiatsch fortsehen wollte. Wurde aber ber Konig von Schweden diefer Stadt zu Sulfe eilen, fo follte ber General Allart in Rommi einrucken, und man wollte alebann die Belagerung von Zadiatsch aufheben, bamit man ben einen ober ben andern von biefen benden Coups ausführen konnte, wie auch folches murklich geschabe.

Den 7ten rucfte man mit bem groffesten Theile ber Truppen nach Webrit, und von da nach Zadiatsch.

Man erhielt hierauf die Nachricht, daß der Ros nit von Schweden mit feiner gangen Urmee Zadiatfch ju Sulfe tame; daber geschabe es dann, daß man, nach: bem man die Nacht zu Webrit zugebracht hatte, wies ber nach Lebedin gurucke febrete. Der General Allart hingegen ruckte in Romni ein, welches der Feind verlaffen batte.

Deters des Großen.

Die Ralte war fo beftig, baf bie Bogel in ber Luft ftarben; und obgleich die Unfern den groften Theil des Beges langft einem Balbe guruckegeleget, und die Rachte in Dorfern jugebracht hatten; fo hatten boch hundert und funfzig Mann Sande und Juge erfreren, von benen auch einige Dugend ftarben.

Der Feind aber, fo glaubte bag Wir Zadiatsch mit Sturm wegnehmen murben, brachte, um wehrend bem Sturme die Unserigen angreiffen zu tonnen, zwens mal vier und zwanzig Stunden, bren Meilen von dies fem Orte, in einem Thale, mitten in einer Bufte gu, ba bann an diesem Orte, wie es hernach die feindlichen Befangenen Benerals und Officiers ausgesagt haben, einige tausend Mann feindlicher Truppen für Kälte ftarben.

Se. Majestat befanden sich ben Wennachtstag du Lebedin, und reiseten ben Lag barauf nach Sumi ab, mofelbften Sie den 26ten December anfamen.

Damable schrieben die Generals von der poblnis schen Aron-Armee, und von Litthauen, und vers langten,

Figure 1

langten, bag man, um zu verhindern, daß bie Dospolite nicht in die Hande des Lestchinski, des Sas pieba, des Starosten von Bobruiet, und des Ge: neral-Majors Crassow fiele, Gulfstruppen nach Dob: Ien senden mochte. Der feldmarschall : Leutenant Gols ward baber auch biefem Verlangen gemäß, an der Spife von drey Dragoner - Regimentern nach Doblen abgeschickt.

Nachbem fich Unfere Truppen von Webrit gurucke gezogen hatten; fo fam der Konig von Schwes den mit allen denen Seinigen nach Zadiatsch, und von da nach Webrit, woselbsten eine Besagung von Uns geblieben war. Der Ronig ließ baber gedachten Ort bregmal beffurmen, ward aber auch allezeit burch bie Unfrigen gurucke getrieben, die ba Sie endlich fein Dulver mehr hatten, fieh ben Gten Januar 1709 auf Discretion ergaben.

Diese Stadt ber Cosaquen ist wie eine viereckiae Redute gebauet, und von einer betrachtlichen Große. Die Unfrigen konnten baber felbige nur mit Dube behaupten, fürnehmlich da ber Wall ohne Bastionen war, und nur einem etwas tieffen Graben hatte, ber aber bas midble mit Schnee angefüllet war. Die Unfrigen hatten überdem auch nur bren Felbftucke.

Wehrend Diesem Sturme verlohr ber Reind eine große Angahl Leute. Debmlich nach ihrem eigenem Berichte, ohne die nach Zadiatsch gebrachten Berwundes

ten ju rechnen, drey Oberiften, unter benen fich bie benden Bruder Sterlings befanden, drey und vier-Big Subalternen Officier und zwolf hundert Sol: daten, zugleich wurden auch noch der Seldmarschall Reinschild und der General-Major Stackelberg verwundet.

Se. Majestat batten ju Sumi zwey Bardes Rettimenter, und die Regimenter Ingermanland und Uftracan mit fich, die andern waren zu Lebedin und in verschiedenen fleinen Stadten und benachbarten Dorfern in benen Winter: Quartieren.

Der Konig von Schweden aber hatte feine Truppen von Romni bis Zadiatsch postieret.

In eben diesem 1708ten Jahre erfuhr man, bag der schwedische General Crassow, um die Pohlen an sich zu ziehen, Universalien hatte bekannt machen laffen, und große Brandschaßungen eintrieb.

Stanislaus wollte einen Reichstag zu Petrifau halten. Die Pohlen aber, so den mit Rufland gefchloffenen Tractat hielten, zerriffen benfelben, und nab: men die Stadt Kalisch mit Sturm weg, woselbsten sich ihrer Parthen zugethane Schweden und Pohlen befanden.

Der Primas Scheinbeck begab sich mie bem an dem Pohlnischem Zose sich befindenden pabstlichen Muncium, nach Schlesien; und sein Bruder, der VicerCanzler Scheinbeck ging nach Dreeden.

Der Jürst Wischnewerki aber, der Bischoff von Cujavien, so wie auch andere Senatoren, Woowoden und Starosten begaben sich mit ihren Familien nach Königsberg, Danzig, und andern Dertern.

Der Bischoff von Ermeland wurde durch den Stanislaus genothiget, das große Siegel der Krone dem Woywoden von Rufland Jablonowski zu übergeben.

Damahls theilte Stanislaus auch die großen Würden des Königreiches aus; Unter andern ernennte er den Woywoden von Riow Potocki zum Große Zeldherrn an der Stelle des Grafen Siniawski. Der Erz-Bischoff von Lemberg ward an die Stelle Scheinbecks Primas, und der Woywode Jablos nowski ward zu der Würde eines Große Canzlers erhoben.

Zu Ende des Januars ersuhr man, daß der Feind auf dem Wege nach Krasnoi: Rut und denen andern benachbarten kleinen Städten, marschiere. Der Genes ral Fürst Mentschikow seste sich daher mit denen Dras goner: Regimentern nach Achtirka in Marsch.

Se. Majestat kamen den zeen Februar ebenfalls dahin, und verblieben daselbsten bis zum 8ten dieses Monaths. Hierauf reiseten Dieselben nach Bel: 300 tod, woselbsten Sie den 9ten eintrasen.

Wehrend der Zeit erhielt man durch den Genes ral-Leutenant Ronne, so mit zehn Dragoner-Res timen gimenter von Gorodent bis Krasnoi-Kut postieret war, die Nadpricht, daß zweie von diesen Regimentern durch den König von Schweden in Person wären angegriffen, und ihre Posten zu verlassen genöthiget worden, daß er aber auf diese Nachricht so gleich an alle Dragoner: Regimenter den Besehl geschickt hätte, sich marschsertig zu halten. Ein seindliches Cavallerie: Regiment von Smaland, sen, wehrend daß dieses vorging, unsern Granadiers und Dragonern, so damahls zu Juse waren, und sich hinter einem Verhacke und Graben vers borgen hatten, unvermuthet begegnet, und habe solche in eine große Verwirrung geschet; da aber zu eben der Zeit einige Esquadrons zur Unterstüßung der Unseigen angekommen wären; so sen der Feind zurücke geschlagen und bis Krasnoi-Kut versolget worden.

Dieses Gesechte siel links Gorobenk vor. Der König von Schweden rückte rechts gegen den Ges heral. Leutenant Könne vor, und wollte denselben im Rücken angreissen, welches jedoch nicht gelang. Eines von seinen Cavallerie: Regimentern wurde vielmehr mit Broßen Verluste durch die Unstrigen zurücke getrieben. Selbsten eine größe Anzahl von denen königlichen Tras banten blieb auf dem Plaße.

Zwen königliche Trabanten und einige Dugend Cas valleriften und Dragoner wurden in diesem Gesechte zu Krieges. Gefangenen gemacht; und einige Standarten und Paucken erbeutet.

Diefe Rrieges Gefangene fagten aus, daß fich ber Ronig felbsten in febr großer Gefahr befunden, indem fich berfelbe in eine Muble flüchtete, fo von benen Uni fricen umgeben und febr enge eingeschloffen murde. Sierauf brach aber eine febr bunfele Dacht ein, und alle feindliche Truppen ruckten auf die Duble gu, welches ben Ronig errettete.

Zaaebuch

Derfelbe magte auch hierauf nichts weiter an biefem Orte, fonbern feste fich, nachdem Er einige Stadte und benachbahrte Flecken abgebrannt, und fich einer bin: langlichen Menge von Bieh und Lebensmittel bemachtis get batte, nach Opotschna in Marsch. Den Tag bars auf wurden ihm aber ben Opotschna, durch eine bagu abgeschickte Parthen, alle Diese Lebens:Mittel wieder abs genommen.

Se. Majeftat reifeten ben 12ten Februar bon Belgorodot nach Woronesch, woselbsten Sie ben 14ten anlaugten, und die Arbeiten auf dem Bauplage untersuchten.

Bu eben ber Zeit erhielt man auch von dem Mars schalle Scheremetow so sich in der Ufraine in der fleinen Stadt Glint befand, die Nachricht, daß er fich ju Unfange bes Februars, vermoge berer burch einige Rrieges: Befangene erhaltene Berichte, mit dem Dreos braschenskischem Regimente, drey Infanterie und Bebn Cavalletie Regimentern, in Marsch gesetet batten, um diejenigen feindlichen Truppen anzugreiffen, fo fich damable unter Befehlen des General-Majors Aveitz befanden. Bevor er aber zu ber fleinen Stadt Rachewta, so zwischen Zadiatsch und Glint gelegen ift, gefommen mare; babe er ben 14ten Februar ben General: Major Bent mit zwey Bataillons des Dreobraschenskischen Regimentes, bem Regimente Ustracan, und zwey Granadier-Companien, nach ber Seite von diefer Stadt abgefendet, er habe auch die: fem, damit felbiger im Falle ber Roth annoch unterfruget werden fonnte, funf Regimenter Cavallerte folgen laf: fen. Sobald fich nun biefes Corps Rachemta naberte fo fen folches benen feindlichen Truppen begegnet, die unter Anführung des Oberiften Alfendel aus einem Regimente Dractoner und hundert und funfzig Infanteristen bestanden, und habe selbige den 15ten angegriffen.

Der Feind, fo unfer Detachement auf fich anrus den fabe, habe fich gwar in Bertheidigunge Stand ges feget, und fich mit bren Reihen spanischer Reuter vers wahret; die Unsrigen waren aber durch diese Sinders niffe im geringften nicht abgeschrecket worden; fondern batten benfelben mit Nachbruck angegriffen, bon benen spanischen Reutern pertrieben, und ins Schloß zu flies ben genotbiget.

Das feindliche Dragoner: Regiment fowol als feine Infanterie mare gang ju Grunde gerichtet, und der Coms mandant Alfendel mit dem Ueberrefte der Subalternen

2 2

Officier,

29I

Officiers, Unterofficiers und Soldaten ju Rrieges: Gefant genen gemacht worden.

# Rrieges: Gefangene.

| Der Oberiste Alfendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      | NY 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| Sauptleute —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | - At All Mar         | 2     |
| Leutenant -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n <del>ui</del> le. | an <del>ul</del> ane | 1     |
| Fähnerichs —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ostone sins         | o strate and         | 4     |
| 23 agagen-Officiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and servels         | The state of         | 2     |
| Unter.Officiers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HARL HITCHIO        |                      | 13    |
| Corporals und Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar archiver         | FIST IS THE          | 91    |
| Bediente und andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AND HISTORY         | 1000                 | 48    |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                     |                      | 44    |

Summa 162

Man befrente auch in diesem Gesechte einen Unserer Majors, so ben der Schlacht von Dobroi in seind: liche Krieges Gefangenschaft gerathen war.

Ingleichen wurden sehr viele Flinten und andere Rrieges: Ammunition gefunden.

Mehr als zwey tausend Pferde, die sowol dem Marschalle Reinschild, als auch denen andern Genes tals, Officiers und Regimentern gehörten, und die ganze Bagage siel in Unsere Hände.

In diesem Gesechte wurden verwundet: Der Major von der Garde Bartenew Der Capitain: Leutenant Karatscherow, so bende an ihren Bunden starben. Leutenant

Sähne.

| 3           | deters     | des    | Gro      | ßen.                 | 293     |
|-------------|------------|--------|----------|----------------------|---------|
| Sähnerich   | 17.00      | 30     | alial V  | ni <del>-y</del> i-i | 2       |
| Seldwebel   | Hillishian |        |          | n <del>ala</del> um. | 3       |
| Corporale   | und Sold   | aten   | To ble   |                      | 72      |
|             | Auf den    | n Plat | e bliebe | n:                   | KIN CO  |
| Unteroffici | er —       |        |          | -                    | 1       |
| Corporals   | und Solt   | aten   | -        | 1                    | 15      |
|             | -C- 2-14 m |        | ud Gab   |                      | Confrie |

Zu dieser Zeit wurden auch sieben und funszig Mann sowol Schweden als Pohlen auf verschiedenen Wegen zu Gefangenen gemacht. Unter diesen befanden sich zwey Sähnerichs und zwey Unterofficiers, so denen unter Beschlen des Brigadier Tschernzow, des General-Adjudanten des Marschalls Sawelow, und des Leutenant Repnins ausgeschiesten Parthenen in die Hände sielen.

Den 7ten und 8ten April, sobald sich das Thauwetter eingestet hatte; so liessen Se. Majestat, die sich zu Woronesch befanden vier Schiffe vom Stapel laufs sen, unter denen sich zweze von siebenzig Canonen, das Schiff Orel von achtzig, und das Schiff Laska von funfzig Canonen befanden.

Den 8ten begaben sich Se. Majestät an die Müns dung des Flusses Woronesch nach Tawrow, woselbsten Sie die im Hafen sich befindenden Schiffe in Uns genschein nahmen.

Den gen reiseten Se. Majestat von Tawrow auf den Flusse Don nach Asow und Troitek, um die

23

Lage

Lage diefer Derter zu untersuchen, woselbften Diefelben auch ben 22ten ankamen.

Denfelben Zag Ihrer Ankunft, erhielt man von ber Armee des Gurften Mentschikow die Radricht, baß der Feind gegen Unfere Cavalleric am Ufer bes Fluf: fes Worella, gegen die fleine Stadt Sotolna, wos felbften der General Acutenant Ronne feinen Poften hatten, ben I ten April unter Befehlen bes Generals Majors Kruse ein Detachement von vier tausend Schweden und drey tausend Saporotter Rebellen mit vier Canonen abgeschicket batte.

Den 12ten ging der Feind über diefen Fluf, und fam um die Unsteigen anzugreiffen, die, da fie ihn anrucken faben, es magten, fich mit bemfelben einzulaffen und gerade auf ihn ju gingen. Das Gefechte ward fehr beftig, durch ben Benftand Gottes aber fchlugen die Uns frigen ben Reind bergeffalt, daß geht hundert Mann nebft den Oberiften Bildenfterne, einen Oberift-Leutenant, einen Major, vier Zauptleuten, und einigen andern Officiers auf bem Plage blieben, und ber Ueberreft von neuen hinter bem Gluffe Worskla Schuß fuchte. Gine Parthen ber Unfrigen aber, fo man ben Beind zu verfolgen nachgefdicket hatte, erreiche ten denfelben ben dem Siuffe, und richteten unter benen Schweden, und insbesondere unter benen Saporogis feben Berrathern ein großes Blutbad an, ba dann in ber allgemeinen Unordnung viele erfoffen. In diefem Gefechte Deters des Großen.

Befechte eroberte man funf Canonen. Von Unserer Seite blieben funfzig Mann auf bem Plage. 3men feindliche Rittmeifters gingen bierauf wieder über ben Bluß zurucke, und begaben fich mit drey Wallachie fchen Standarten und Sabnen ju Unferen Truppen, ben benen fie Dienfte nahmen.

Den 26ten April Schifften fich Ge. Majeftat ju Ufow auf Brigantinen ein, und gingen bis nach Troitet jur Gee, wofelbften Gie noch benfelben Abend anlangten.

Den gten Man ließ ber General gurft Ment schikow wiffen, daß der Feind Pultawa formlich belas gere, und die Stadt ichon zu verschiedenen mal beftig befturmet batte, aber allezeit mit großen Berlufte mare surucke geschlagen worden, und daß ihm die Unstigen durch ibre Ausfälle febr viele Lente todteten.

Diefe Stadt war aber boch noch hart bloquiret. Man entschloß sich baber, zufolge der Meinung aller Generals, eine Diversion zu machen.

Den 7ten May ward ju bem Enbe ein groß Corps Eruppen fowol an Cavallerie als Infanterie abgeschicket, bon dem ein Theil unter dem General, Major Bels ling längst dem Flusse Worskla nach Opotschna von hinten zu gesendet wurde; ber andere Theil aber rudte Unter Unführung des General Mentschikows ge: rade auf den Feind zu, fo fich am andern Ufer ber Worstla befand, um benfelben in seinen Berschanzuns gen anzugreiffen. Es ließ daher dieser General noch in derselben Nacht dren Brücken verfertigen, und man kam überein, daß der General Belling, sobald die Truppen über die Brücken würden gegangen senn, den Feind zu Opotschna angreiffen sollte. Der Ueberrest dieses Corps hielt sich aber unter Besehlen des Gene: nerals Zürsten Repnins bereit, derjenigen von diesen benden Parthenen, so der Gesahr am meisten ausgesehet seyn würde, zu Hüsse zu eilen.

Sobald das erste Corps unter den General gurssten Mentschikow den zeen des Morgens über den Fluß war (die Infanterie ging über die Brücken, und die Cavallerie schwamm durch) so passierte man ebenfalls die Moraste, ohne weder die heftige Canonade, so der Feind aus seinen Verschanzungen machte, noch auch die Schwierigkeiten des Ueberganges zu achten.

Nachdem man nun alle diese Hindernisse übersties gen hatte; so gingen Unsere Truppen mit dem Degen in der Faust auf die Verschanzungen zu, jagten den Feind aus selbigen mit großen Verlust, und nöthigten thn, sich in der Flucht zu zerstreuen.

In diesen Berschanzungen befanden sich vier Es

Die Unsrigen verfolgten den Feind bis nach Opotschna, und obgleich drey Cavallerie: und zwey Infanterie: Regimenter demselben aus Opotschna pu hulfe kamen, und sich in Schlachtordnung stelleten:

so wurden doch solche durch das erste Feuer in Unord: nung gebracht, und flohen nach Opotschna, woselbe sten sie die Vorstädte anzündeten, und sich ins Schloß einschlossen.

Die Unstigen aber, so hierauf ersuhren, daß der König selbsten an der Spise von sieben Regimens tern herben eilete, und daß sich der General-Major Belling, wegen des beschwerlichen Weges, und des weiten Umschweiffes, den er zu machen genöthiget war, mit ihnen nicht zur gehörigen Zeit vereinigen könnte, sa hen sich hierdurch genöthiget, sich in guter Ordnung wies der zurücke zu ziehen.

Seche hundert Seinde blieben in diesem Gesechte auf dem Plaße, und man eroberte von denenselben zwey Canonen mit Ammunition, zwey Sahnen und zwey Trommeln.

Bu Krieges-Gefangenen wurden gemacht :

| Major -    | AM TO STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 4 10 1       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sauptleute |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W-W 100 3      |
| Leutenant  | MA THE PROPERTY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - man 1        |
| Sähnerich  | THE PARTY OF THE P | The section is |
|            | ers und Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ 300          |

Man befrenete auch zugleich einige hunders Menschen aus Klein-Rußland, so der Feind in versschiedenen Orten weggenommen hatte, um sie zu allen Arten von Arbeiten zu gebrauchen.

3 5

5333

Von Unsern Infanteristen und Dragonern waren ohngefähr sechs hundert Mann geblieben oder verwundet worden.

Unsere ganze' Armee ruckte hierauf gegen Fluß Worekla vor, und postierte sich hinter dem Flusse, im Angesichte des feindlichen Lagers, Pultawa gerade gegenüber.

Den 15ten ward eine Parthey leichter Truppen auf das gegenseitige User der Worskla geschickt, die auf die Pserde siel so der Feind weiden ließ, und von selbigen, nachdem die Wachen waren getödtet worden, mehr als tausend wegführete, auch zugleich einige Bediente des General-Majors Kruse gesangen nahm.

Den 17ten Man ward ein Corps von einigen hundert Granadiers abgeschickt, so einen Posten jenseits der Brücke der Worskla wegnehmen sollte, woselbsten der Feind eine wohl bekestigte Redoute angeleget hatte.

Die Unstrigen griffen den Feind mit vieler Tapfers keit an, und verjagten denselben nach einen hartnäckigen Gefechte. Da aber die Unstrigen in Verfolgung desselben durch tiefe Moraste gehen musten, wo sie die Arust einsanken, ohne einmal die Zeit zu haben sich zu verschanzen: so sing der Feind, der dieses gewahr ward, von neuen an Stand zu halten und ein heftiges Canonen: und Mosqueten: Feuer zu machen, wodurch wir einige Dußend Soldaten verlohren, und Unsere Granas dier genöthiget wurden sich zurücke zu ziehen.

Wehrend

Wehrend der Zeit that unsere Besahung von Pultawa einen Ausfall, und griff den am Fuße der Gebirsge positierten Feind mit so vielem Muth an, daß derselbe aus seinen vorgerückten Posten gejaget wurde, und bis zu dem Ufer des Flusses flohe. Weil indessen der Feind beständig seine Truppen von neuen unterstüßte: so zogen sich die Unstrigen, ohne verfolget zu werden, in Ordnung wieder in die Stadt zurücke.

Das Feuer dauerte ben diesem Ausfalle ohngefähr eine halbe Stunde. Einige hundert Schweden blies ben auf dem Plage und noch mehrere wurden verwundet. Man schoß hierauf aus denen Canonen von Unsern Versschanzungen, mit kleinen Stücken Eisen auf den Feind, und daß mit so guter Würkung, daß derselbe seine vors gerückten Posten zu verlassen genöthiget wurde.

Die Unseitzen sehten sodenn ihre Arbeit am Tax ge und im Angesichte des Feindes sort, und warssen nur einige Schritte von der Brücke eine Redute auf, von der sie mit sehr vieler Würkung schossen. Sie arbeites ten auch selbsten wehrend der Nacht ohne von dem Veinde verhindert, oder nur selbsten beunruhiget zu wer: den, und man seste diese Arbeiten den 18ten und die darauf solgende Nacht sort.

In der Nacht vom 18ten tödteten Unsere Wallas chen, nachdem sie vorher durch den Fluß Worskla gegangen waren, diejenigen so einen Trupp seindlicher Pserde Pferde huteten, und führeten zwey taufend berfelben mit sich in Unser Lager fort.

Den 19ten Man erhielt man zu Troizk die Rachricht, daß die Forteresse der Saporoger, Setsche, woselbsten sich diese Verrather eingeschlossen hatten, zers störet worden ware.

Der Oberiste Peter Jakowlew, war zu dem Ende mit einer Parthey Cavallerie dahin abgesendet wors den; derselbe eroberte diesen Ort, todtete daselhsten viele Saporoger und zerstörte dieses Naubnest von Grunz de aus.

Se. Majeståt so sich bis zum 27ten Man zu Troikoi aufhielten, hatten daselbsten sehr viele Sachen in Absicht der Lands und Sees Truppen in Ordnung zu bringen, dann diese Angelegenheiten hatten sich, da sich Se. Majeståt wehrend zehn Jahren mit denenselben nicht hatten beschäftigen können, gar sehr gehäuset.

Den 27ten begaben sich Se. Majestät von Troikoi zu Deroselben Armee ben Pultawa, und gingen durch eine Wüstenen gegen Jaum und Charkow.

Den 31ten May erhielten Se. Majestär unters wegens, von dem Seldmarschall-Leutenant Golz, so sich mit denen Hulsstruppen in Pohlen befand, die Nachricht, daß derselbe von Ledukow aus funfzehn hundert Dragoner, gegen die auf fünf tausend Mann starken regulierten Pohlnischen Truppen, die

unregulierten nicht mit gerechnet, so sich unter Beseh: len des Starosten von Bobruyst Sapieba befan: den, abgeschicket, und daß die Unstigen einen großen Bortheil über den Feind erhalten hätten. Denn indem sie denselben unvermuthet angriffen, so schlugen sie ihn, mit hinterlassung vieler Todten und einiger Gesangener ganzlich, welche lestern sich auf acht und vierzig Mann belieffen.

## Bon Unferer Seite blieben:

| The second second | Summ       | a 41 Mann. |
|-------------------|------------|------------|
| Verwunder wurden  |            | 25         |
| Dragoner — —      | LO BOARDES | 15         |
| Leutenant — —     |            | I rt and   |

Den 4ten Junius trasen Se. Majestät ben Der toselben Armee ben Pultawa ein.

Den 13ten wollte man mit der Armee über den Fluß Wordkla gehen, und auf den Feind los marschies ten, wegen des beschwerlichen Ueberganges aber konnte man solches nicht aussühren, daher man dahin, wo man vorher gewesen war, wieder zurücke kehrete.

Unterdessen schickte Unser Oberist: Leutenant Jarlow durch einen Kundschafter einen Brief, in dem er berichtete, daß er mit Unsern, zu Webrik gemachten Krieges: Gefangenen zu Staroi: Senschar bewachet wurde, daß aber die Feinde daselbsten nur eine schwache

unregu:

schwache Besahung hatten. Man sendete daher unter Besehlen des General-Leutenants Zeinichins ein Commando Drogoner dahin.

Dieser General ließ ließ den 14ten Junii wissen, daß er die Stadt eingenommen, und einige hundert Schweden getödtet, auch mehr als tausend von Unssern Leuten sowol Officiers als Soldaten befrenet hätte. Unter diesen befand sich ebenfalls der Oberist: Leutenant Jarlow, der, sobald als er hörte, daß Unsere Leute den Feind angriffen, die Wachen tödtete, und denen Unseitzen entgegen kam.

Den isten Junit nahm ber General Leutenant Ronne einige Regimenter Dragoner und irregulaire Cavallerie, und ging ohnweit dem feindlichen Lager burch die Woroela, ließ zwen Regimenter Dragoner abfigen, und legte fie in einem Solge in einen Sinters balt. hierauf schickte er funf bunbert Dragoner und die gange irrequlaire Cavallerie bis an das La: ger bes Beindes um denfelben berbengulocken. Diefe Lift gelang auch, benn fobald bie Schweden bie Unfrigen gewahr murden: fo ging ber Konitt felbft an der Gpis be von funf Regimentern auf fie lot. Die Unfritten floben bierauf mit Bleif gegen bas Solg, wo fich bie übrigen Dragoner befanden, und ber Feind verfolgte bie: felben bis an diefen Ort mit vieler Sige. Da ihn als Dann die Unfrigen, fo fich verborgen hatten, mit dem befrigften Seuer empfingen, und ibn fich wieder in fein Lager Lager zu begeben nothigten, auch denfelben hinwiederum auf ihrer Seite durch eine große Sbene verfolgten, und verschiedene Soldaten tödteten. Der General-Leutenant ging sodann, ohne den mindesten Werlust gehabt du haben, wieder über Worskla, und ließ an dem and bern User, um sich durch diesem Strom einen fregen Durchgang zu erhalten, einige Truppen zurücke.

Damahls hielt man einen Krieges Rath, auf was vor Art man Pultawa, ohne eine Hauptschlacht zu lies fern, so man als eine sehr gewagte Sache ansahe, ents sehen könnte. Man entschied daher, daß man sich mit bloßen Aprochen gegen die Stadt zu, begnügen wollte.

Den 16ten Junius fing man, um mit der Stadt Gemeinschaft zu haben, diese neuen Aprochen an. Die Schweden verhinderten aber solche durch ihre Transsversal:Linie. Desgleichen legte auch der Fluß und die Moraste große hinderniße in den Weg.

Wir hatten aber wehrend der Zeit mit der Stadt einen Briefwechsel, indem wir in dieselbe, über die seinds lichen Linien, leere Bomben mit Brieffen warsen. Bon Seiten der Stadt that man eben dasselbe, und meldete uns, daß das Pulver zu sehlen ansinge, und daß der Feind, da er bereits über die Pallisaden gekommen ware, schon den Hauptwall untergraben hätte.

Ob nun gleich die Unfrigen eine Verschanzung auf: geführet hatten, so konnten sie doch daselbsten nicht langer wiederstehen. Man versammelte daher einen großen

Rrieges:

Rrieges:Rath, und beschloß in demselben, daß man eine Hauptschlacht, als das einzige und lette Mittel die Stadt zu erretten, liefern wollte.

Den 19ten Junii setzte man sich mit ber ganzen Armee in Marsch, und ging zwen Meilen von Pultaz wa den Strom herauf, woselbsten der General Ronne mit der Cavallerie seinen Posten hatte.

Den 20ten campierte unsere gange Armee; nache bem sie über die Wordkla gegangen war, am gegensete tigen Ufer und bereitete Faschienen.

Den 23ten ruckte hierauf die ganze Armee fort und machte des Abends eine Viertelnteile vom Feinde halte, damit derfelbe, ehe eine Verschanzung aufgeworffen war, Uns weder überfallen, noch auch zum haupttreffen noch thigen könnte.

Diese Verschanzung ward auch in dieser einzigen Nacht zu Stande gebracht. Unsere Cavallerie befand sich zur Rechten im Holze, und hatte mit Mannschaft und Canonen besetzte Reduten vor sich, über die der Brit gabier Altgustow das Commando hatte.

Den 25ten Junit ersuhr man, der König von Schweden habe in Person das Rußische Lager in Ausgenschien genommen, und da er in der Nacht eine Parsthep Cosaquen angetroffen, die nicht auf ihrer Hut waren, und von denen sich einige um das Feuer gesehet hatten: so sen er mit Mannschaft näher gekommen, vom Pferde gestiegen, und habe mit elgener Hand einen bersels

berselben durch einen Schuß getödtet; die übrigen Co: saquen waren hierauf aufgesprungen, hatten aus dren Flinten auf ihm Feuer gegeben, und ihn ins Bein verzwundet, an welcher Wunde er viel ausstehen muste.

Den 26ten untersuchten Se. Majestät selbst, die Lage der Derter und des seindlichen Lagers, damit Sie mit desto bessern Fortgang handeln könnten. Der Feind aber kam uns, zusolge seiner Rühnheit und gewöhnlie den Hise, hierinnen zuvor, und wir wollen daher hier, von der Art wie er das Gesechte ansing, einen Bericht erstatten.

Den 27ten des Morgens, annoch in der Dunkels heit der Nacht, siel der Feind unsere Cavallerie sowol mit seiner Cavallerie als Infanterie; und daß mit einer Wuth an, von welcher er sich einbildete, daß sie hinzeichend sehn würde, unsere Cavallerie zu Grunde zu richten, und sich unserer Reduten zu bemächtigen. Er sand jedoch vielen Wiederstand, und konnte sich nur dweher Reduten bemächtigen, so man erst dieselbe Nacht angesangen und noch nicht völlig zu Stande gebracht hatte. Ben denen andern hingegen erreichte er seinen Zweck nicht, seche Bataillons von seiner Infanterie und zehn Esquadrons von seinem rechten Flügel, wurs den vielmehr von dem Ueberreste der Armee abgeschnikten, und in ein Holz zu stiehen genöthiget.

Das Hauptcorps der feindlichen Armee aber ging mit großem Berluste zwischen unseren Reduten durch; und U verlohr verlohr vierzehn Standarten und Sahnen, die ihm durch Unsere Cavallerie abgenommen wurden, so die feindliche verschiedene mal zum Weichen nothigte.

Da diefe aber beständig von ihrer Infanterie uns terftußet wurden, die Unfrige hingegen nicht sobald zur Unterftußung unferer Cavallerie aus der Berschanzung ructen fonnte : (wobey man annoch anführen muß, daß ber General-Leutenant Ronne in biefem bisigem Ges fechte ftart verwundet murde) fo ertheilte man bem Ges neral: Leutenant Bauer ben Befehl, fich an die Geite bes Retranchements gurucfe ju gieben, damit man bierdurch Beit gewinnen mochte, die Infanterie aus felbigem rucken zu laffen. Man empfohl bemfelben jedoch gar febr bie Berge in ber Flanque und nicht im Rucken zu behalten, Damit der Feind am Fuße bes Gebirges Unfere Cavalle: rie nicht einsperren tonnte, man befahl ihm auch ferner, nur in dem Falle, wann er von der Infanterie angegrifs fen wurde zu weichen, wann es aber die bloge Cavalles rie mare ftand ju halten, und fich ju fchlagen.

Diese Besehle wurden genau befolget. Sobald sich nun der General Zauer zurücke zu ziehen ansing; so hatte der Feind, der beständig gegen demselben vor: rückte, unser Retranchement in der Flanque, dessen lim ken Winkel sich der General Löwenhaupt mit seiner Infanterie auf dreußig Klastern genähert hatte, der aber durch Unser Canonenseuer zurücke getrieben wurde.

Da nun der Feind sabe, daß er durch Verfolgung Unserer Cavallerie nichts erhielte, so stand er von seinem Vorhaben ab, und stellte sich, aus dem Canonenschusse, in einer Ebene, die sich mitten im Holze befand, in Ordnung.

Zu eben der Zeit sendete man den General von der Cavallerie Fürsten Mentschikow, und den Gesneral-Leutenant Renzel mit fünf Cavallerie: Regismenter und fünf Bataillons Infanterie, gegen die seindliche Infanterie und Cavallerie so man abgeschnitten und in das Holz gejaget hatte.

Gedachte Generals griffen den Feind an, schlugen denselben durch die Gnade Gottes ganzlich, und macht ten den General Major von Schlippenbach zum Krieges: Gefangenen.

Der General-Major Rosen aber flohe gegen seine Aprochen so sich am Zuße des Gebirges befanden, und seite sich in seine Reduten. Der General-Leutenant Renzel solgte ihm nach und umgab ihn daselbsten; schiefte auch hierauf einen Tambauer um ihn aufzusodern. Der Feind soderte Zeit, man bewilligte ihm aber nur eine halbe Stunde, nach deren Verlauf der General: Masior Rosen mit seinen unterhabenden Truppen aus denen Reduten rückte, von denenselben die Wassen sirecken ließ, und sich auf Discretion ergab.

Damahls ließ man auch Unfere Infanterie aus bes nen benden Seiten Unferes Netranchements herausrucken,

Da man aber fabe, daß ber Reind annoch feit feis nem Durchgange zwischen denen Reduten in Unordnung war, und daß er fich ohnweit bem Solze wieder formier: te: fo ließ man auch die Infanterie, die auf ber Fronte des Retranchements war, ausrucken \*); und fich feche Cavallerie-Regimenter, die man vom rechten Glugel genommen hatten, binter die Infanterie bes linken Blugels begeben.

Auf diese Art stellete fich Unfere Armee in Schlacht: ordnung, worauf dann beschloffen murde auf den Feind logau.

man den General Major und Oberiffen von der Artillerie Sinter, und ben Oberiffleutes naut Boy, unter beren Befehs len die Granadier : Regimenter le Sort, Renzel, Troitsei, Ros Rowski, Apraxin, und von jes ber andern Divifion einige bunbert Goldaten fanden. Unter bem Oberiffen Johann Golos win, murben von diefem Corps Drey Bataillons nach dem

") In bem Retranchement ließ Rlofter geschickt, fo auf bem Berge lieger, um mit ber Stadt eine Gemeinschaft ju haben, und Diefen Doften auf allen Fall zu ber haupten. Man hatte auch noch ben Bettman Scoropadski, und ben General Major Wol. fonsti an der Spite von fechs Dragoner , Regimenter wege gefchieft, daß fich alfo feines von diefen Regimentern ben dem all gemeinem Gefechte befand.

Unmerkung des Originals.

loszugeben. Man griff auch unter bem Benftande Got: tes, das Saupt : Corps der Armee an, welches eben: falls, ohne Uns auf der Stelle ju erwarten, von feiner Seite gegen Uns vorructe. Um Neun Uhr des Mor: gens ging alfo das Gefechte zwischen Unferin linken und dem feindlichen rechten Flügel an, und furze Zeit nach: ber kamen auch die Linien der Fronte der benten Armeen an einander.

Deters des Großen.

Db man fich nun gleich bon der einen und der ans bern Geite mit vieler Buth fchlug, und bas heftigfte Feuer machte, fo dauerte boch alles diefes nur zwen Stun: ben, benn die unüberwindlichen Schweden fehrten gar balde den Rucken, und ihre gange Armee, sowol Caval: lerie als Infanterie, wurde mit wenigem Berlufte von Unferer Geite, ju Grunde gerichtet.

Die Schwedischen Truppen hielten nicht ein einzigesmal feften Stand, fondern murden beständig verfolgt, mit Degens und Bajonets burch einander gejagt, und bis zu bem Solze zurucke getrieben, wo fie fich box der Schlacht in Ordnung stelleten.

Ben biefer Belegenheit machte man fogleich ben GeneraleMajor Stackelbern, und hierauf den Ge: neral:Major Zamilton, den Leldmarschall Reinschild, den Dringen von Würtenberg, auffer vers Staabs als Subalternen Officiers, und einigen taufend Sols daten, ju Krieges: Gefangenen, von denen der groß

Muf bem Schlachtfelbe, und ben benen Reduten, ohne die in denen Solgern und gelbern gerftreueten Corps, wie auch diejenigen, fo an ihren Wunden farben, in: bem man beren Ungahl nicht hat miffen fonnen, zu recht nen, blieben neun taufend zwey hundert und vier und dreygig Seinde auf bem Plage.

Der Konig von Schweden, fo verwundet war, ließ fich wehrend ber Schlacht auf einer Canfte tragen; biefe Ganfte, beren Tragefeffel durch eine Canon: Rugel gerbrochen worden mar, ward in ber Folge auf dem Schlachtfelbe gefunden.

2Bas bie eroberten Canonen, Jahnen und Paufen anbetrift; fo wird man fowol von benenfelben, als auch von benen Unfrigen fo in diefer Schlacht geblieben und vermundet worden find, ein Bergeichniß geben.

Go ward alfo durch die Gnade Gottes, burch bas fluge und muthige Betragen Se. Majestat des Bays fers, und durch die Tapferfeit und Unerschrockenheit bes rer Chefs und Goldaten, mit wenig Dube, und ohne großen Berluft, über den folgen Konig von Schwes den ein Sieg erfochten, ber wenig feines gleichen bat.

Se. Majeftat festen auch, ben diefer fo wichtigen Ungelegenheit, als ein wahrer und großer General, für das Vaterland und Ihre Unterthanen, Deroselben eigene bobe Derson in Gefahr. Ihr hut ward durche fchof: schoffen, und noch eine andere Rugel in Ihrem Sattel gefunden.

In Diefer Schlacht fam nur die erfte Linie gum Fechten, indem bie zwente nicht die Zeit hatte fich mit berfelbigen zu vereinigen und zu fechten.

Se. Majeftat fpeifeten nach diefer gludlichen Bes gebenheit in Dero Lager unter Ihrem Gezelte, wofelb: ften fich alle Unfere Generals, Staabe und Sub: alternen Officiers, wie auch die in diefer Schlacht gu Rrieges : Gefangenen gemachten Schwedischen Gene: tale befanden.

Der schwedische Minister Graf Dieper, nebst benen Roniglichen Secretairs Cederhelm und Diben, fam von felbften, ba er fahe bag er fich nicht retten fonnte, nach Dultawa. Bon bier ward er nach bem Begelte Sr. Majeftat gebracht, woselbsten er mit Se. Majestat, nebst dem schwedischem Seldmarschall Reinschild und benen andern Generals speifete.

Se. Majestat lobten die Berghaftigkeit und ben Muth des Seldmarschall Reinschilds, machten dems felben ein Gefchenk von feinem eigenen Degen, und er: laubten ibm folchen zu tragen.

Roch an demfelben Tage bes Abends, fendete man den General-Leutenant und Oberiften der Garde, Surften Galigin, an der Spige der Garde Regimenter, und ben General Leutenant Bauer an der Spige ber Dragoner ab, um den Ueberreft ber feind:

lichen Armee zu verfolgen. Den Tag darauf, nehmlich den 28ten Junii ward der Fürst Mentschikow ebenfalls dazu abgesendet.

Den 28ten kam der schwedische General-Major Meyerseld, unter dem Vorwande einer Commission von Seiten des Röniges von Schweden nach Pultawa. Man sand aber vor nöthig denselben zurücke zu behalten, und unter die andern Krieges: Gefangenen zu rechnen. Denn er hatte nicht nur kein Veglaubigungs: schreiben, sondern nicht einmal einen Passeport. In der Folge gab er einen Revers von sich, da man ihn dann auf seine Vitte nach Stockholm reisen ließ, von dans nen man an seine Stelle den General-Major Zutrurslin zurücke sendete.

Un dem Nahmenstage Gr. Majestat als den 29ten, hielt man auf dem Schlachtfelde, wegen dieses großen Sieges ein Danksest; so mit einer drenmahligen Salve aus dem großen und kleinen Gewehre begleitet wurde.

Den zoten sesten sich Se. Majestät zu Verfolzgung des Feindes in Marsch. Ob man aber gleich allen Fleiß anwendete, so konnte man denselben dennoch nicht für den zoten Junius einholen, indem er den größen Theil seiner Bagage verlassen hatte und auf das schleunigste ger gen den Onieper lief; an diesem Tage aber traf man denselben an dem Fuße eines Berges, ben Perewolotschena, am User des Oniepers an.

Durch

Durch einen Regiments. Quartiermeister und einige Wallachen so man gefangen bekam, ersuhr man, daß der Rönig von Schweden mit einigen hundert Cavalleristen, noch nicht vor dren Stunden mit vieler Mühr über den Onieper gegangen wäre und die Gesneral Majors Sparre und Lagerkron mit sich gernommen hätte. Die Anführung des Ueberrestes der Armee ward dem General Löwenhaupt überlassen \*).

Der Zürst Mentschikow näherte sich ohne Zeitvers luft Perewolotschnamit seinem Corps so nicht über neun tausend Mann stark war. Da nun derselbe von denen Krieges. Gefangenen erfuhr, daß der Feind eben keine große Begierde bezeigte eine Schlacht zu liesern: so schickte er an Löwenhaupt um ihn aufzusodern sich zu ergeben, indem er ihm vorstellte, daß alle Hoffnung zur Rettung und Flucht vergebens wäre, daß er sich daher auf eine billige Urt ergeben sollte, und im widrigem Falle keinen Pardon zu hoffen hätte.

Der General Löwenhaupt sendete hierauf den General-Major Rreitz, den Oberisten Duker, den Oberiste Leutenant Trautsetter, und den General-Adjudanten Grafen Duglas, an dem General Süresten Mentschikow ab.

u 5 manifest man Mach

<sup>\*)</sup> Der Berrather Mazeppa, ging noch vor den König mit eie nigen hundert Cosaquen, so seine Anhanger waren, durch ben Onieper, und fluchtete sich in die Staaten der Psorte.

Nach einiger Unterhandlung schlossen und unterseichneten der General Jürst Mentschikow, und der General Löwenhaupt einen Vergleich, vermöge welschem, der, wieder alle Erwartung vierzehn tausend und dreysig Mann starke Feind, noch an demselben Tage das Gewehr strecken, und sich zu Krieges: Gefanges nen ergeben, auch dem General Leutenant Bauer, dem man alles zu übernehmen austrug, die ganze Arstillerie, Krieges Casse, Kanzeley, und alle Sahenen, Standarten, Pauken und Trommeln, ablies sern sollte.

Diese ganze berühmte seindliche Armee, so wehrend ihres Aufenthaltes in Sachsen, das Schrecken Luros pens war, siel also durch die Gnade Gottes in die Sande Sr. Majestät. Niemand entrann von derselben; sondern alle ergaben sich an die siegreichen rußisschen Wassen.

Nur einige hundert Mann ausgenommen gin: gen mit den König über den Onieper, und flüchteten sich in die türkischen Staaten. Es wurden aber doch von denenselben annoch zwey hundert Mann getödtet, und mehr als zwey hundert und sechzig nebst den Gemeral-Auditeur und einigen andern Personen von Anses hen zu Krieges-Gesangenen gemachet.

Won demjenigen aber was man sowol ben der Schlacht von Pultawa, als auch hernach ben Peres wolotschna von dem Feinde an Canonen, Sahnen und

Standarten erbeutete; wie auch von denen Arieges. Gefangenen, und denen von Unserer Seite Gebliebes nen und Verwundeten, hat man folgendes Verzeichniß:

# Bergeichniß

von denen ben der Schlacht von Pultawa ger machten Krieges Gefangenen, wie auch von denen ben dieser Gelegenheit eroberten Canonen,

Standarten und Fahnen.

Day Duamien Winister Graf Diener

| Oct bremmers timber Only buber                     |
|----------------------------------------------------|
| und mit demfelben                                  |
| Der Geheimden Secretair Cederhelm ]                |
| Der Secretair Diben                                |
| Generals:                                          |
| Der General Seldmarschall und Minister des         |
| Roniges, Grafen Reinschild — 1                     |
| Die General-Majors Schlippenbach?                  |
| Rosen                                              |
| Stackelberg                                        |
| Samilton                                           |
| Die Oberisten:                                     |
| Pring von Würtenberg                               |
| Graf zorn                                          |
| Appelegrini 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Ensted                                             |
| Corporal derer Trabanten — I                       |
| Or wife                                            |

Stalls

## Oberift. Leutenants:

| Sae San San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | new mines keep amanganapin         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Friedrich Kanheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | more and providing marks. Galler   |
| 210olph Palm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 7 7 9 650 13 13 13 2             |
| Zeinrich Rebender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Julius Meden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTROL TO COS HARDS NO            |
| Wrangel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mentional exponent number          |
| Spens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | estadores apric dad ma             |
| The Property of the Party of th | deres especialistical and a second |

## Majors:

| Johann Weidemeer ]                       |          |
|------------------------------------------|----------|
| Strict                                   | 0 -0     |
| Reiper                                   | 4        |
| 23eer                                    |          |
| Rittmeisters                             | 16       |
| Zauptleute — — —                         | 18       |
| Trabanten — — —                          | 5        |
| Leutenants -                             | 59       |
| Cornets und Sahnerichs — —               | 61       |
| Adjudanten — — —                         | 5        |
| Regiments Quartier-Meisters -            | 6        |
| Die Angahl der Staabs = und Subalternen. |          |
| Officiers, die Generals ausgenommen, bes |          |
| läuft sich also auf — — —                | 186      |
| Unterofficiere und Soldaten -            | 2587     |
| 6                                        | The same |

| ma | 2773 |
|----|------|
|    |      |

( LEBERT

|   |    |    | , |
|---|----|----|---|
| 6 | Ei | ot | 3 |

| Civil. Personen:                              |    |
|-----------------------------------------------|----|
| General-Rrieges: Commissarius -               | 1  |
| Rrieges:Commissarii                           | 4  |
| Brieges Sifeal                                | 1  |
| Ben benen Lebens-Mitteln, Leute von verschies |    |
| denen Range und Freywillige —                 | 45 |
| 1914 1911 3                                   |    |

# Vom Hofstaate bes Koniges:

| Der Cammer:herr Carl Zinter -         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rody                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medicus                               | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beichtvater des Roniges -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regiments:Seldscher                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apotheker des Zofes und der Armee     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schanmeister der Armee                | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quartiermeister des Roniges -         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schreiber                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trompeter, Bediente, Butscher und ant | bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domestiquen — —                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | A PRINCIPAL PRIN |
|                                       | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Summa Summarum 2863

# Bergeichniß

derer Truppen, so sich ben Perewolotschna, nahe am Onieper, ergaben, wie auch dessen, so man an Artillerie, Standarten und Fahnen erbeutete.

## Generals:

| Ocuetato.                                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| Der General und Gouverneur von Riga, Graf Co- wenhaupt — — I |
| Die General-Majors Areig und ]                               |
| Rruse } - 2                                                  |
| Die Abjudanten des Marschalls                                |
| Graf Duglas                                                  |
| Graf Duglas } 3                                              |
| Bonde                                                        |
| General: Auditeur Stern — - 1                                |
| Cavallerie - Regimenter.                                     |
| Garde du Corps:                                              |
| Oberist: Leutenant Agendurn - I                              |
| Major Johann Brili Strimann — 1                              |
| Rittmeister 15                                               |
| Leutenants — — 17                                            |
| Cornets und Standartenjunker — 16                            |
| Mojudant — — I                                               |
| Quartier:Meister — — 1                                       |
| 52                                                           |
| Unter                                                        |

| Peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unterofficiere und Goldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 941      |
| Auditeur — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mana     |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137      |
| s and Clanberton Junters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1131     |
| toute the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suldis - |
| Regiment von Smaland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| Rittmeister — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        |
| *cutchanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | andata.  |
| Cotinets and Commonstern James 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18       |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165      |
| Auditeur — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Almer :  |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40       |
| Earl Princellarin - Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324      |
| Regiment von Oftgothland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | enne 25  |
| Rittmeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8        |
| Cornets und Standarten Junters -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| do - anjutica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14       |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280      |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31       |
| The state of the s |          |
| The particular spiriture of the spiriture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325      |
| Regiment von Carelien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| Oberist Sonherrs — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| Oberist:Leutenant Freidenfelde —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Major    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sylator  |

| 320 Eagebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Major Bringelt —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hellen mil         |   |
| Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  |   |
| Leutenants -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |   |
| Cornets und Standarten-Junkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 8                |   |
| Abjudanten — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ I                |   |
| TOTAL STATE OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                 |   |
| Unterofficiers und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312                |   |
| Ueberzählige und Freywillige -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 47               |   |
| Stores and Great | -                  |   |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378                |   |
| Regiment Adolsfan aus Schn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | veben:             |   |
| Oberist Feltlecher -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tarana I           |   |
| Oberiff:Leutenant Ens-Rron —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graduses ares      |   |
| Major Carl Prinzeschtern —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - I                |   |
| Rittmeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 8                |   |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10               |   |
| Cornets und Standarten-Junkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 6                |   |
| 2ldjudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and actions of the |   |
| Quartiet, Meister -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - I                |   |
| over a support of the softs as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                 |   |
| Unterofficiers und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260                |   |
| Auditeur — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |   |
| Ueberzählige und Freywillige -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72                 |   |
| Table 10 3 new thinking 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 362                |   |
| TO THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302                |   |
| 19974000148 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sessiment          |   |
| A Company of the Comp | Regiment           | 2 |

| peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Regiment Adolsfan aus Liefland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :NB          |
| Oberifter Ramevert -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            |
| Dberiff-Leutenant Platar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SO SELVEN    |
| Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            |
| Leutenants — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18000003     |
| Cornets und Standarten: Junkers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000111013   |
| Adjudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Market N     |
| Quartier : Meister -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T.           |
| TO THE PARTY OF TH | 11           |
| Unterofficiers und Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68           |
| Ueberzählige und Freywillige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27           |
| Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya  | 106          |
| The same of the sa | 100          |
| Regiment Aboelehn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ale 16-16    |
| Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Trabanten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            |
| Leutenants — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9            |
| Cornete und Standarten: Junters -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| Adjudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | This parties |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19           |
| Unterofficiere und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 391          |
| Auditeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | amalania     |
| Ueberzählige und Freywillige -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 418          |
| angles &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regiment     |

| Regiment aus dem Mitternächtlichen   |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Schonen:                             |  |  |
| Major Gold — — — Major Gold          |  |  |
| Rittmeisters — — — 10                |  |  |
| Leutenants — — — 11                  |  |  |
| Cornets und Standarten-Junkers — 11  |  |  |
| Aldjudant — — — I                    |  |  |
| Quartier:Meister -                   |  |  |
| 35                                   |  |  |
| Unterofficiers und Soldaten _ 427    |  |  |
| 11eberzählige und Freywillige — 10   |  |  |
|                                      |  |  |
| 472                                  |  |  |
| Regiment aus dem Mittägigen Schonen: |  |  |
| Rittmeisters — — 7                   |  |  |
| Leutenants — — 2                     |  |  |
| Cornets und Standarten-Junkers - 7   |  |  |
| 21 djudant — T                       |  |  |
| Quartier-Meister — 1                 |  |  |
| 18                                   |  |  |
| Unterofficiers und Soldaten - 282    |  |  |
| Auditeur — — — — I                   |  |  |
| Heberzählige und Freywillige — 42    |  |  |
| 814 343                              |  |  |
| manigite Begiment                    |  |  |

| petets des Stopen.                        | 343     |
|-------------------------------------------|---------|
| Regiment Miland:                          | wings ! |
| Major Johann Zanstern — —                 | 1       |
| Rittmeister                               | 13      |
| Leutenants — — —                          | 17      |
| Cornets und Standarten Junters -          | 15      |
| Udjudant — — —                            | T       |
| Quartier-Meister                          | 1       |
|                                           | 48      |
| Unterofficiers und Soldaten —             | 662     |
| Auditeur — — —                            | r       |
| Ueberzählige und Freywillige —            | 63      |
|                                           |         |
| Regiment Kruse:                           | 774     |
| Rittmeisters — — —                        | 2       |
| Leutenants — — —                          | 3       |
| Cornets und Standarten: Junters -         | 6       |
| Adjudant — — —                            | I       |
|                                           |         |
| 11                                        | 12      |
| Unterofficiers und Soldaten —             | 174     |
| Ueberzählige und Freywillige —            | I       |
|                                           | 187     |
| In diesen eilf Cavallerie : Regimentern 6 | efanben |
| fich on Officiers:                        | .1      |
| Oberisten — —                             | 3       |
| Oberist: Leutenants —                     | 4       |
|                                           | Majors  |
|                                           |         |

| 324 Lagebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Majors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     |
| Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70    |
| Saupleute von Trabanten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     |
| Leutenants — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88    |
| Cornets und Standartenjunkers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88    |
| Abjudanten — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9     |
| Quartiermeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     |
| the state of the s | 277   |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3962  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6     |
| Auditeurs — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483   |
| Hepersahlige and Seeyesing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4728  |
| Dragoner , Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Dragoner Garde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Oberifteutenant Ernfter -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - I   |
| Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| Zauptleute — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     |
| Cornets und Standarten-Junfers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8     |
| Mojudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21    |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350   |
| Atthewabling und Grownillite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38    |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409   |
| Neg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iment |

Contract of

| Peters des Großer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Regiment von Schreiterfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Oberist Taube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | off territa. |
| Oberift: Leutenant Unton von greman -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T            |
| Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I diminific  |
| Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11           |
| Cornets und Standarten: Junkers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12           |
| 21djudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1          |
| Quartier-Meister -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38           |
| Unterofficiere und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305          |
| Ueberzählige und Freywillige -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109          |
| All and the second seco | 452          |
| Martin Contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | perinant?    |
| Regiment Taube;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | innerstrate. |
| Major - Jane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | number of    |
| Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9            |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10           |
| Cornets und Standarten Junkers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7            |
| Adjudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Millendill   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28           |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371          |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 466          |
| E 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regiment     |

| Regiment Schlippenbach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oberist Runhart — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| Major — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| Riccmeister — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14    |
| Leutenante — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15    |
| Cornets und Standarten Junkers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15    |
| Aldjudanten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
| 40,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48    |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 497   |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548   |
| Regiment Alfendel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Major — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| Ritmeisters — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10    |
| Leutenanto — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13    |
| Cornets und Standarten-Junters -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    |
| The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1000 |
| Since the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34    |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323   |
| Auditeur — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I     |
| Ueberzählige und Sreywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 360   |
| Regiment Difer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 30 |
| Oberift Diter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| Rittmeister — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     |

| Peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Leutenants —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     |
| Cornets und Standarten Junkers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12     |
| Adjudant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I      |
| Bagage:Officier — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |
| apullhanese him ago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34     |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378    |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64     |
| afternative and a street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476    |
| Regiment Meyerfeld:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Majot — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I      |
| Rittmeister — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17     |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20     |
| Cornets und Standarten-Junkers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17     |
| Adjudant — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I      |
| V15 ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56     |
| Unterofficiers und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529    |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357    |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 942    |
| Regiment Hildenstern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HIA -  |
| Oberist Zildenstern — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r      |
| Major — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toront |
| Rittmeisters — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     |
| Cornets und Standarten-Junkers . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10     |
| £ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quars  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 329      |
| Unterofficiers und Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 601      |
| Auditeur — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I manda  |
| Regimente-Commissarius —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 658      |
| Regiment Helm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | denditr  |
| Oberist Selm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| Rittmeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IO       |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16       |
| Cornets und Standarten-Junkers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14       |
| Accepted the party of the party | 41       |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 434      |
| Auditeur — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| Ueberzählige und Freywillige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7        |
| Street out of the land of the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483      |
| In diesen eilf Dragoner-Regimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ern      |
| befanden sich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Oberisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6        |
| Oberift-Leutenants -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| Majore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are at a |
| Rittmeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9        |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       |
| Cornets und Standarten: Junkers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123      |
| Adjudanten — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7        |
| Ŧ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quare    |

| Peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Major Stanop — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| Bauptleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14       |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13       |
| Sahnerichs und Sahnen: Junkers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11       |
| Abjudanten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        |
| Quartier:Meister — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |
| The state of the s | 44       |
| Unterofficiers und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449      |
| Ueberzähliger — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rabbante |
| the way of the Manhatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494      |
| Regiment Südermanland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Oberist: Leutenants Sact und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bookert  |
| Brunschelt —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        |
| Sauptmann — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I        |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| Sähnerichs und Sahnen-Junkers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| Quartier-Meister — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |
| The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12       |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288      |
| Regiment Weftgothland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The Same |
| Oberift Sot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Bauptleute — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| Reutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7        |
| Sähnerichs und Sahnen: Junkers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |
| WHITE STATE OF THE | Auditeur |

| Peters des Großen.                           | 333        |
|----------------------------------------------|------------|
| Sahneriche und Sahnen: Juntere -             | 6          |
| Quartier-Meister                             | *          |
| de million dan ap.                           | 17         |
| Unterofficiers und Soldaten —                | 304        |
|                                              | 304        |
| Madant Estimitaria                           | 321        |
| Regiment Oftgothland:                        | shops      |
| Sauptleute — — —                             | 5          |
| Leutenants                                   | midi 4     |
| Sähnerichs und Sahnen Junkers —              | 4          |
| Adjudant — — —                               | I          |
| 45 - spillingers day so to                   | 14         |
| Unterofficiers und Soldaten —                | 803        |
| Auditeur und Regiments: Commissarius         | 2          |
| Ser tower Cuffere:                           | 819        |
| Regiment Upland:                             |            |
| Unterofficiers und Soldaten —                | Tampide 14 |
|                                              | Service b  |
| Regiment Dalecarlien:                        |            |
| Sauptleute — — —                             | 6          |
| Leutenants — — —                             | 3          |
| Sähnerichs und Jahnen-Junkers — Udjudant — — | 6          |
| Quartier:Meisters —                          | I          |
|                                              | 2          |
|                                              | 18         |
|                                              | Unter:     |

| 334 Lagebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peters des Großen. 335                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterofficiers und Soldaten — 370<br>Auditeur — — I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In diesen zwölf Infanterie-Regimentern befanden sich:                                                              |
| Ueberzählige und Freywillige — 38 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oberisten — 3<br>Oberist: Leutenants — 4                                                                           |
| Regiment Wermeland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Majors — — 3 Zauptleute — — 65 Leutenants — — 81                                                                   |
| Zauptleute — — 7<br>Leutenants — — 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sähnerichs und Sahnen-Junkers — 101<br>Adjudanten — — 9                                                            |
| Fähnerichs und Sahnen: Junkers — 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quartier-Meisters — 7                                                                                              |
| Unterofficiers und Soldaten — 392<br>Ueberzählige und Freywillige — 21  437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unterofficiers und Soldaten — 4763<br>Auditeurs und Regiments Commissarii 9<br>Ueberzählige und Freywillige — 118  |
| Regiment Enstedt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erobert wurden:                                                                                                    |
| Major Ramsay — — I<br>Zauptleute — — 5<br>Leutenants — — 4<br>Sähnerichs und Sahnen-Junkers — 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standarten — 14 Sahnen von Dragonern — 29 Sahnen von der Infanterie unter benen sich 6 von der Garde besanden — 93 |
| archae and a comment of the comment | Geneva 136                                                                                                         |
| Unterofficiers und Soldaten — 409 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dauken, unter denen sich ein Paar silberne von dem Regimente Garde du Corps befanden 4 Paar                        |
| In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B</b> on                                                                                                        |

| Von der Artillerie,                                 |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| fowol Staab- als Subalternen Officiers, wie auch    |          |
| Unterofficiers und andere:                          |          |
| Oberist Binaub, starb an seinen Wunden              |          |
| Oberist: Leutenant Post-Appelmann                   |          |
| Major — — I                                         |          |
|                                                     |          |
| Sountleute wanding day adopting 3                   |          |
| Surbetture.                                         |          |
| CapitatioZeatennie                                  |          |
| Leutenants — — — o<br>Adjudant — — 1                |          |
| Sähnerichs — — 6                                    |          |
| Cadets von der Artillerie — — 15                    |          |
| Seldwebel — — — II                                  |          |
| Schreiber und gourier - 28                          |          |
| Bombardiers und Lehrlinge - 13                      |          |
| Canoniers und Lehrlinge — — 49                      | 1        |
| Mineurs — 62                                        |          |
| and the same stand distributed and the state of the | -        |
| Nicht dienende:                                     |          |
| Grand: Maitre d'Artillevie - 1                      |          |
| Ober Stallmeister — — — I                           | 1        |
| Quartier Meister                                    | The same |
| Geistliche — - 2                                    | -        |
| Auditeur — — — 1                                    | -        |
| Wanta                                               |          |

Maga.

| Peters des Großen. 3                           | Sin.    |
|------------------------------------------------|---------|
|                                                | 37      |
| Magazien-Ausseher — —                          | I       |
| Chirurgus — — —                                | 1       |
| Major — — —                                    | I       |
| Unter-Stallmeisters —                          | 4       |
| Morarius — — —                                 | I       |
| Unter-Adjudant — — —                           | 1       |
|                                                | 19      |
| Kunffler von allen Arten, und andere Leute von |         |
| niedrigem Nange — 30                           | 1       |
| Summa aller nicht bienenden 33                 | 5 1     |
| Summa derer dienenden und nicht dienenden 53   | 4       |
| Artillerie:                                    | Tank to |
| Cananan was 12                                 | -       |
| Louhinan                                       | 8       |
| Misucan                                        | 2       |
| Mohrand how Cable La wat                       | 8       |
| - Churcht etpoette man                         | 4       |
| Standard 3                                     | 2       |
| Standarten und Sahnen — — 12                   | 7       |
| Wehrend dem Treffen wurden erobert — 13        | 7       |
| 26.                                            | 4       |
| Summa                                          |         |
| Aller ben ber Schlacht von Pultawa, und be     | 9       |
| Perewolotschna am Onieper, gemachten           |         |
| Rrieges-Gefangenen:                            | 1       |
| Staabe: Officier                               | 9       |
| 9 Subal                                        |         |

| Peters des Großen.                         | 339   |
|--------------------------------------------|-------|
| Die Oberist-Leutenants:                    |       |
| Michael Vastchokin                         |       |
| Peter Pochwienew                           |       |
| Der Zürste Peter Gortchakow                | 3     |
| Die Majors:                                |       |
| Johann Widman                              |       |
| Matthias Ruschnikow                        |       |
| Matthias Negelow                           | 4     |
| Stephanus Sagriaekoy                       |       |
| Rittmeisters                               | 26    |
| Leutenants —                               | 18    |
| Seconde: Leutenants und Cornets -          | 19    |
| Unterofficiers — — —                       | 59    |
| Corporals und Soldaten —                   | 1322  |
| Summa derer Verwundeten von der Cavallerie | 1454  |
| Summa derer Todten und Berwundeten von der |       |
| Cavallerie — —                             | 2078  |
| Von der Infanterie blieben:                |       |
| Brigadier Selenheim                        | I     |
| Oberist Metchasew — —                      |       |
| Oberist-Leutenant Roslow — —               | I     |
| Sauptleute — — —                           | I     |
| Leutenante                                 | 6     |
| Seconde: Leutenants                        | 2     |
| 9 2 Sähne                                  |       |
| y - Sayin                                  | citys |

| Subalternen-Officier — — 110                | )2  |
|---------------------------------------------|-----|
| Unterofficiers, Soldaten und Artilleristen  |     |
| mit denen nicht dienenden und dem           |     |
| Zofftaate des Roniges — 1859                | 94  |
| Summa Summarum 197                          | 55  |
| Berzeichniß.                                | 3   |
| bererjenigen so ben ber Schlacht von Pultan | va  |
| von denen Unfrigen getödtet oder verwundet  |     |
| worden:                                     |     |
| Von der Cavallerie blieben:                 |     |
| Oberiste Low — — —                          | 1   |
| Majors Basilius Aropotow                    | 3   |
| — Erst                                      | 3   |
| - Gelt                                      |     |
|                                             | IS. |
| Rittmeister — — —                           | 7   |
| Leutenants — — —                            | 8   |
| Seconde-Leutenants und Cornets —            | 22  |
| Unterofficiers — — —                        | TIP |
| Corporals und Gemeine —                     | 572 |
|                                             | 624 |
| Verwundet wurden:                           |     |
| Der General: Leutenant Ronne                | 1   |
| Die Oberisten:                              |     |
|                                             | -   |
| Jacob Schamordin]                           | 2   |
| Leontiew                                    | Die |
|                                             |     |

| 340 Lagebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sähnerichs — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterofficiere und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Land of the Landson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berwundet wurden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brigadier Poloneki — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Oberisten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lesli ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harris State of the State of th |
| Inglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Woyeitow ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Oberist-Leutenants:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rochelew }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mention (st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Majors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Larionow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Buchhols Tohanham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tschambers ]  Zaupleute — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capitain-Leutenants — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seconde: Leutenants —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aldjudanten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sähnerichs — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The second secon | 1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ANII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(16.8383)

| Peters des Großen. 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon der Artillerie blieben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seldwebel — — I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Camoniers — — 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Füsiliers — 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Pottom a Real Dates Store and grate to the Paris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwundet wurden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cannoniers — — 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sufiliers — — 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilder Sales of the Sales of th |
| Bon der Cavallerie, Infanterie, und Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| blieben also — — 1345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berwundet wurden — 3290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Summa derer Todten und Verwundeten 4635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cumma ettet Lotten und Detibunderen 4035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Man hielt sodann noch ein Dankfest, und theilte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte<br>an die Generals und andern Officiers, so sich ben der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte<br>an die Generals und andern Officiers, so sich ben der<br>Schlacht besunden hatten, folgende Belohnungen aus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man hielt sodann noch ein Dankfest, und theilte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte<br>an die Generals und andern Officiers, so sich ben der<br>Schlacht besunden hatten, folgende Belohnungen aus:<br>Der Feldmarschall iScheremetow bekam große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte an die Generals und andern Officiers, so sich ben der Schlacht befunden hatten, folgende Belohnungen aus:  Der Feldmarschall Scheremetow bekam große Güther.  Der General Sürst Mentschikow, ward zum zwenten Seldmarschall ernennet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte an die Generals und andern Officiers, so sich ben der Schlacht besunden hatten, folgende Belohnungen aus:  Der Feldmarschall Scheremetow bekam große Güther.  Der General Sürst Mentschikow, ward zum zwenten Seldmarschall ernennet.  Der Grand:Maitre d'Artillerie Bruce erhielt einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte an die Generals und andern Officiers, so sich ben der Schlacht befunden hatten, folgende Belohnungen aus:  Der Feldmarschall scheremetow bekam große Güther.  Der General Sürst Mentschikow, ward zum zwenten Seldmarschall ernennet.  Der Grand:Maitre d'Artisserie Bruce erhielt einen Orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte an die Generals und andern Officiers, so sich ben der Schlacht befunden hatten, folgende Belohnungen aus:  Der Feldmarschall sScheremetow bekam große Güther.  Der General Fürst Mentschikow, ward zum zwehten Feldmarschall ernennet.  Der Grand:Maitre d'Artillerie Bruce erhielt einen Orden.  Der General:Leutenant Rönne bekam den Rang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte an die Generals und andern Officiers, so sich ben der Schlacht besunden hatten, solgende Belohnungen aus:  Der Feldmarschall Scheremetow bekam große Güther.  Der General Sürst Mentschikow, ward zum zweyten Seldmarschall ernennet.  Der Grand:Maitre d'Artisserie Bruce erhielt einen Orden.  Der General:Leutenant Rönne bekam den Rang eines Generals en Ches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Man hielt sodann noch ein Danksest, und theilte an die Generals und andern Officiers, so sich ben der Schlacht befunden hatten, folgende Belohnungen aus:  Der Feldmarschall sScheremetow bekam große Güther.  Der General Fürst Mentschikow, ward zum zwehten Feldmarschall ernennet.  Der Grand:Maitre d'Artillerie Bruce erhielt einen Orden.  Der General:Leutenant Rönne bekam den Rang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

342

Der General: Leutenant Surft Galligin befam Landguther.

Der General:Leutenant Renzel einen Orben:

## Minister:

Der Graf Golowkin ward zum Cangler ernennet. Der Geheimbe Secretair Baron Schaftrow ward Bice: Cangler.

Der Surft Gregorius Dolgoruti erhielt Lands guther und ben Rang eines murflichen Gebeim: ben: Raths.

Der Boyard Johann Mußin Pouschkin, ward wurflicher Geheimder: Rath.

Aluffer diesen befamen auch noch verschiedene andere einen hohern Rang und Landguther; alle, fowol Staabs; als Subalternen-Officiers aber, erhielten das mit Dia manten befeste Bild Gr. Majestat des Raysers, und nach ihrem Range goldene Medaillen; Die gemeinen Gol Daten bingegen bekamen filberne Debaillen, und man theilte auch Geld unter ihnen aus.

Nachdem nun die Ministers, Generals, Offis eiers und Goldaten Ge. Majestat fur die ihnen erwie! fenen Gnaden und ertheilten Belohnungen gedanket hats ten: fo bathen felbige Ge. Majeftat, daß Diefelben jum Andenken beffen, mas Sie in diefer berühmten Schlacht, und ben andern militairischen Ausführungen gethan hatten, ben Rang eines Generals unter benen Lands

Land-Truppen und eines Chef d'Efcabre unter benen See-Truppen anzunehmen geruhen mochten. Denn bor der Schlacht ben Dultawa und wehrend derfelben batten Se. Majeftat nur ben Rang eines Oberiften bon Derofelben Garden. Diefelben nahmen bem gu: folge ben Rang eines General- Leutenants von benen Land-Truppen und eines Chef d'Escadre von denen See, Truppen an, welches mit benen Gludwunschen berer Generals, Ministers und Officiers, und bem Freuden: Geschrene derer Soldaten begleitet murbe.

Den I Iten Julius wurden bie famtlichen fchwebis fchen Krieges: Gefangenen nach Sewet, und von ba einige nach Mofcau und die benachbarten Stadte; ans bere aber nach Riew gebracht.

Den Igten feste fich bierauf die gange Urme bon Pultawa in Marsch, und fam noch denselben Tag nach Rechetisowka, wo man sich, um die Truppen wieder in Ordnung ju bringen, einige Tage aufhielt. Denn es war unmöglich langer ben Pultawa zu verbleiben, theils wegen bes Geftantes ber tobten Rorper, theils aber auch wegen der übrigen Folgen des langen Aufenthaltes zweger großen Urmeen.

Se. Majestat befahlen an diesem Orte einem Ef: quadron und einer Companie Schwedischer Rrieges: Be: fangenen, fich nach ihrer Urt in benen Waffen ju uben, damit fie ihre Mandvers feben mochten.

Hier geschahe es auch, daß der Brigadier Mils: fels, nach über ihm gehaltenem Stand: Nechte, erschossen wurde. Dieser Brigadier war, wie bereits oben ange: sühret worden, 1708 ben Grodno zu denen Schwe: den übergegangen, und ward nach der Niederlage der Schwedischen Armee ben Pultawa wieder gefangen ges nommen.

Der Marschall Scheremetow bekam hierauf den Besehl mit der Infanterie und einem Theile der Cavallerie nach Riga zu marschieren und diesen Ort zu bloquiren.

Der Feldmarschall Mentschikow hingegen ward mit dem größestem Theile der Cavallerie nach Pohlen gesschickt, um sich daselbsten mit dem Feldmarschall-Leutes nant Goltz zu vereinigen, den Stanislaus und den schwedischen General:Major Arassow daraus zu verzas gen, die Pospolite zu befreven, und den rechtmäßigen König Augustus, wieder auf den Thron zu erheben.

Nachdem man nun auf diese Art die Bestimmung der Armee und der Krieges. Gefangenen angeordenet hatte; so seite sich jedes Corps den 15ten Julius in Marsch, und Se. Majestät begaben sich, nachdem sie solche hatten abmarschieren sehen, den 19ten über Lubni und Beresan nach Riew, woselbsten Sie den 22ten einstraffen.

Den 25ten kam der Feldmarschall Fürst Mentsschikow mit denen Dragoner-Regimentern nach Kiew,

und feste sich, nachdem er sich dafelbsten furze Zeit aufges halten hatte, von neuen wieder in Marsch.

Se. Majeståt verblieben bis zum 15ten August zu Riew. Wehrend Deroselben Aufenthaltes daselbsten hielt der Ausseher über die Schulen dasiger Stadt, Theo: phanus Procopowitsch in Gegenwart Gr. Mas jeståt eine Lobrede \*) in der St. Sophien-Rirche.

Den 15ten August reiseten Se. Majestät von Riew nach Pohlen, und langten den 18ten zu Polon: noe an, woselbsten Sie dren Tage verblieben.

Damahls erhielt man aus der Türkeyldie Nachricht, daß der König von Schweden und der Verrät ther Mazeppa vor die Stadt Ozakow gekommen, aber aus Furcht dem Sultane zu misfallen, von dem Baßa nicht eingelassen worden wären. Daher geschahe es dann, daß sie nach Bender gingen.

Der Seraskier dieser Stadt nahm sie mit vielen Ehrenbezeugungen auf; ging ihnen mit seiner ganzen Farmilie entgegen, und ließ die Canonen losen.

Der König von Schweden schiefte sogleich nach seiner Ankunft Gesandten an die Pforte um mit derselben in Allianz zu treten.

Se. Majestät gingen von neuen nach Dubno und Crasnoistaw, woselbsten Sie die Nacht vom 24ten 9 5

<sup>&</sup>quot;) Diese Lobrede ift unter denen andern Reben biefes Aufsehers Tom. I. p. ar. gedruckt worden.

zubrachten, und sich den Tag drauf nach ihren Truppen begaben, so unter Anführung des Feldmarschall-Leuter nants Goltz nicht weit mehr von Lublin entsernet waren. Dieselben speiseten des Mittages ben gedachtem Feldmarschall-Leutenant, und traffen gegen Abend zu Lublin ein. Da Ihnen dann der Groß: Feldherr Ogineki entgegen kam.

Den 28ten kam von Seiten des König Augusstus desselben Ober: Stallmeister, Graf Sixthum zu Lublin an, um Se. Majestät wegen des Sieges ben Pultawa Gluck zu wünschen, und Dieselben zu ersuchen nach Thoren zu gehen, und dasselbsten mit Augusstum eine Zusammenkunft zu haben, der damahls aus Sachsen mit seinen Truppen, so sich auf vierzehn taussend Mann belieffen, in Pohlen einrückte.

Bu eben der Zeit erfuhr man auch, daß Stanislans und der Schwedische General Arassow, unterrichtet von dem Fortgange der Schlacht ben Pultawa, um die Pohlen auf die Seite des Stanislaus zu erhalten, ganz falsche Nachrichten erfunden und ausgebreit tet hatten.

Sobald aber die Pohlen die Wahrheit dessen was ben Pultawa vorgegangen war, ersuhren; und sobald Se. Majestät, gesolget von dem Seldmarschalle Sürsten Mentschikow, an der Spisse Ihrer Armee in Pohlen einrückten, unterdessen daß der König Augustus mit seinen Sächsischen Truppen ebenfalls in dieses dieses Reich eindrang; so verließen sogleich die vornehm: sten Pohlen, Jablonowski, Dzialinski, Stehuka, und andern, da sie sich aller threr Hoffnungen veraubt sahen, die Parthen des Stanislaus und des General Arassows, wendeten sich an den Bischoff von Chelm und bathen ihn, sie hinwiederum mit dem Könige auszusöhnen.

Alls nun der General Arassow ersuhr, daß ihn die Großen von Pohlen verlassen hatten; so ver: sammelte derselbe alle seine Truppen, und ging, nachdem er eine hinlangliche Anzahl Pserde und Lebensmittel in Pohlen weggenommen hatte, nach Pommern, wohin ihm auch Stanislaus mit seiner ganzen Familie solgte.

Da aber Krassow durch die Domainen: Guther des Roniges von Pohlen, nach Pommern gehen wollte, man ihm aber daselbsten sowol den Durchgang als auch die nothigen Lebensmittel versagte; so entschloß er sich, wie er auch solches bereits vorher ben seinem Durchgange durch Sachsen gethan hatte, daselbsten Brandschahungen zu heben. Ein Corps Rußischer Truppen aber, so ihm solgte, verhinderte ihn hieran. Daher er dann nach Pommern ging.

Den 2ten langte der Eurier Spiegel von dem Ronige von Pohlen an, der die Nachricht überbrachte, daß der König in Pohlen eingerücket wäre, sich ben Eracau befände, und nochmahls Se. Majestät um eine Zusammenkunft bitten ließe. Se. Majeståt reiseten hierauf den 7ten Septems ber von Lublin ab, und kamen in das Lager der königs lichen Truppen an, so damahls am User der Weichsel, ben der kleinen Stadt Solzi, unter Befehlen des Großs seldherrn Siniawski standen. Dieselben ließen diese Truppen, so in Schlachtordnung gestellet waren, und Se. Majeståt durch eine dreymahlige Abseuerung des Gewehres bewillkommeten, die Musterung pasieren.

Rurze Zeit nachher kam der Seldmarschall Graf Slemming von Seiten des Königes von Pohlen nach Solzi, um Se. Majestär zu sagen, daß der König Dieselben zu Thoren erwartete.

Se. Majeståt ließen daher so geschwinde wie möge lich zehn große Schiffe auf der Weichsel erbauen, daher Sie sich auch zwölf Tage zu Solzi aufhielten.

Wehrend der Zeit kam den 8ten September von Seiten des Königes von Preußen der Cammerhert von Kamke zu Soltst an, um Se. Majestät wegen des ben Pultawa ersochtenen Sieges Glück zu wünschen, und Ihnen zugleich zu erkennen zu geben, wie der Körnig, um des gemeinen Bestens willen, ebenfalls eine Zussammenkunft mit Denenselben wünschte.

Dieser Cammerherr hatte ben Se. Majestat eine Audienz, in der er Denemselben seine Beglaubigungs: Schreiben überreichte.

Die Rußischen Minister erklarten hierauf bem: selben in denen folgenden Zusammenkunften, daß Se. MajeMajeståt aus alter und genauer Freundschaft für den Rönig seinen Herren ebenfalls wünschten denselben pers sönlichzusprechen, und daß der Rönig nur den Ort der Zussammenkunft zu bestimmen und Se. Majeståt zum vors aus davon zu benachrichtigen hätte. Mit welcher Auts wort der Cammerherr abreisete.

Den 12ten September saben Se. Majestät die Rriegesübungen der irregulairen Cavallerie. Die hur saren rückten mit ihren Piquen aus ihren Linien und machten ihre gewohnten Mandvers.

Sobald den 20ten die Schiffe fertig waren; so bes stiegen Se. Majestät dieselben, und gingen mit ihren Ministers, den Feldmarschall Grasen Flemming, und den Oberstallmeister Sixthum auf der Weichsel nach Warschau. Dieselben wurden durch das Insanterie: Regiment Wiatski begleitet, dessen Oberiste der Fürst Alleris Galizin war. Die Ruderer bestanden ebenfalls aus Soldaten dieses Regimentes.

Den 23ten gegen Abend traffen Se. Majestät du Warschau ein, woselbsten Sie in das Hotel des Bilinski Ober-Marschalls von Pohlen abtraten.

Wigowski, Bischoff von Luck, und einige andere pohlnische Senatoren, unter denen sich der Jürst Radziwil Groß-Canzler von Litthauen befand, bes suchten daselbsten Se. Majeståt, um Denenselben über den Gewinnst der Schlacht ben Pultawa Gluck zu wund schen, und Ihnen zugleich zu danken, daß Sie durch

Diefen

diesen Sieg, Pohlen seinen rechtmäßigen Ronig wier ber gaben und seine Freyheit retteten.

Nachdem Se. Majestät bis auf den Abend zu Warschau verblieben waren, so brachten Dieselben die Nacht auf ihrem Schiffe zu, und seegelten den Tag dars auf, nehmlich den 24ten nach Thoren.

Der Sürst Radziwil, und verschiedene andere pohlnische Herren begleiteten Se. Majestät bis nach dies ser Stadt.

Den 26ten kam der König von Pohlen Se. Majestät eine Meile von Thoren in zwen mit Schars lach ausgeschlagenen Barquen entgegen. Nachdem nun derselbe am Bord des Schiffes Sr. Majestät getreten war: so ward er von denenselben empfangen, da Sie dann, nach vorhero abgelegten gegenseitigen Glück: wünschen, eine freundschaftliche Unterredung, sowol über ihre Gesundheit, als auch über alles was vorgefallen war, und vorzüglich über die berühmte Schlacht bep Pultawa hielten.

Diese bende Souverains begaben sich hierauf nach einer kurzen Unterredung, auf die königliche Barque, wos selbsten eine ganz zubereitete Tasel war. Hier speiseten Dieselben und kamen in diesem Schiffe bis nach Thos ren, woselbsten Sie sich, nachdem Sie angelandet waren, alle bende aus der Barque ans Land begaben, zu Pserde stiegen, und so in die Stadt kamen.

Ben dem Thore waren die Trabanten des Konis ges zu benden Seiten zu Pferde in Ordnung gestellet, und in der Stadt paradierte die Bürgerschaft.

Se. Majeståt verblieben bis um funf Uhr des Morgens ben dem Rönige. Wehrend der Zeit hielten sich die Einwohner von Thoren dem königlichem Schlosse gegen über, und warteten bis daß Se. Majeståt in das für Sie zubereitete Hotel zurücke kehren würden; wohin sich auch Se. Majeståt in Begleitung des Röniges, und Deroselben Ministers und Generals begaben, denen die königlichen Trabanten und die Einwohner von Thoren, unter einem Divat:Geschrepe solgten.

Den 28ten speisete der König mit seinen Minisstern und Generals ben Sr. Majestät. Un diesem Tage war der Jahrstag der ben Lesno gegen den General Löwenhaupt gewonnenen Schlacht.

Den 29ten und 30ten hatten die benden Souves rains Zusammenkunste, um Ihre erste Allianz zu beses stigen, die durch den besondern Tractat, zu dessen Schließs sung der König von Schweden den König von Pohelen ohne Einwilligung der Pospolite gezwungen hatte, war unterbrochen worden. Sie besehligten auch ihre Ministers über diesen Gegenstand ebenfalls Zusammenskunste zu halten.

Den 2ten October kam der Seldmarschall Jürst Mentschikow nach Thoren, und berichtete Se. UTa: jestät, daß er die Cavallerie: Regimenter, unter Besehs

len des Generals Ronne, nicht weit von Thoren, am Ufer der Weichsel, zurücke gelassen hatte. Derselbe ers hielt noch an eben dem Tage Befehl, denen Zusammens künften der Minister ben dem Sächsischen Feldmarsschalle Flemming mit benzuwohnen.

Man schloß auch wehrend des Ausenthaltes Sr. Majestät zu Thoren mit dem Könige von Pohlen eine neue Of: und Desensiv: Allianz gegen Schweden.

Ingleichen ward eine gegenseitige Defensiv: Allianz zwischen Ihro Majestäten den Kayser von Ruß: land, und die Könige von Pohlen, Dannemark, und Preussen zu Stande gebracht.

Den Sten October untersuchten Se. Majestät die Befestigungen von Thoren, so zum Theil durch die Schweden waren zu Grunde gerichtet worden, und den 7ten gingen die benden Souverains durch die Stadt spasieren.

Den 7ten kam von Seiten des Königes von Dannemark desselben ausserordentlicher Gesandter Bas ron von Ranzau zu Thoren an, um wegen des Sies ges ben Pultawa Gluck zu wünschen, und zugleich zwischen Se. Majestät und seinem Souveraine eine Of: und Desenswellianz gegen Schweden zu Stande zu bringen.

Den 8ten war der Ronig ben Gr. Majestat, ba fie denn des Mittages zusammen speiseten.

Un eben diesem Tage hatte der ausserordentliche Danische Gesandte mit denen Rußischen Ministern eine Zusammenkunft, in der sie ihn berichteten, daß die Res gulierung, der zwischen Sr. Majestät und seinem Rösnige zu schliessenden Offs und Desenst Allianz, dem, am Danischem Hose residirendem Rußischem Minister, Sürssten Basilius Dolgoruki, ausgetragen wäre. Man erhielt auch kurze Zeit nachher von demselben die Nachtricht, daß er mit dem Könige von Dännemark, die Allianz gegen Schweden geschlossen hätte, und daß dies ser Monarche bereits gegen die Schweden ins Feld ges rücket wäre.

Dieser Tractat ward in der Folge von denen benden schließenden Theilen genehmiget.

Bu dieser Zeit begaben sich auch viele vornehme Pohlen, so aus Pohlen nach verschiedenen Orten geflüchtet waren, ben ihren rechtmäßigen Ronig.

Jalueki, Bischoff von Ermland, kam unter andern aus Rom zurücke, und ward von dem Rönige als Kron-Groß-Canzler wieder eingesehet. Und nach dem Tode Oginskis ward Pozi, Podskarbi von Litthauen \*) zum Groß-Seldherren dieses Groß-Herzogthums, und der Graf Dönhof zum Unter: Seldherrn ernennet.

Die andern Pohlen, so die schwedische Parthey hielten, erkennten ihren begangenen Fehler, und baten

<sup>3</sup> ben

<sup>\*)</sup> Dahme einer Bedienung.

ben dem Könige Augustus um Bergebung, die Sie auch auf Bitte Sr. Majestät erhieleten. So wurs ben durch den Benstand Sr. Majestät alle Unruhen und Uneinigkeiten in Poblen gestillet.

Den 8ten hatte der turkische Gesandte Audienz ben dem Könige von Pohlen, in der er ihm zu seiner glucks lichen Wiederkunft in das Königreich Gluck wünschte, und ihm der Freundschaft und guten Nachbarschaft von Seiten des Sultans versicherte.

Den geen October brachten Se. Majestät die Nacht auf Deroselben Schiffe zu, und gingen den toten die Weichsel herab nach Marienwerder, um daselbsten mit dem Könige von Preußen eine Zusammenkunft zu haben; indem diese Stadt hierzu war ausersehen worden.

Der König Augustus begleitete Se. Majestät in demselben Schiffe acht Meilen von Thoren bis zu der kleinen Stadt Schwez.

Den 12ten stieg der Ronig vom Schiffe und bes gab sich zu Lande nach der Stadt, ben der fich die sächsis schen Truppen befanden.

Se. Majestät aber brachten die folgende Nacht auf dem Schiffe zu und kamen mit Anbruch des Tages nach Schweiz, woselbsten Sie sich zum Rönige bes gaben. Die sächsischen Truppen, so Se. Majestät mit dren Salven begrüsten, musten hierauf die Musterung paßiren, pafiren, da sodann Se. Majestat ben dem Ronige speiseten, und die Nacht in dieser Stadt zubrachten.

Zu eben dieser Zeit bath auch der Staroste von Bobrupek, Sapieha, Se. Majestat, ben dem Könige für ihm Vorsprache zu thun, indem er ben Demselben und der Pospolite Verzeihung suchte, daß er auf seind: licher Seite gewesen war. Se. Majestat gaben dems selben hierauf ihr Wort, auf welches Sapieha sich selbesten einstellete, und in der Folge seine Truppen, auf Bessehl des Königes, an Posi, Groß: Feldherrn von Litthauen, überlieserte.

Den 14ten sehten Se. Majeståt, nach vorher ger nommenem Abschiede vom Rönige von Pohlen, Des voselben Weg nach Marienwerder sort, um daselbe sten mit dem Rönige von Preußen eine Zusammene kunft zu haben. Der Rönig von Pohlen aber vers blieb mit seinen Truppen zu Schweiz.

Den Isten October des Abends, als Se. Mas jestär an dem User ben Marienwerder anlandete, hatte bereits der König von Preußen einige mit sechs Pfers den bespannte Wagen dahin abgeschicket. Kurze Zeit nachher kam Derselbe in Person eine halbe Meile von Marienwerder am User der Weichsel Sr. Majes stat entgegen.

Diese benden Souverains sehten sich, nachdem sie sich freundschaftlich begrüßet hatte, in denselben Wagen, und Se. Majestät wurden, indem Sie sich dem

3 2

Schloffe naherten, mit einigen Salven aus denen Canor nen begruffet.

In dem Schlosse selbsten standen ein Regiment Insfanterie und einige Esquadrons Cavallerie in Parade, so Ihro Majestäten ben Deroselben Eintritte ins Schloss mit einer drenmahligen Salve begrüßten.

So kamen Zöchstdieselben ins königliche Schloß an, allwo Sie mit dem gewöhnlichen Ceremoniel öffentlich speiseten. Bende Monarchen logierten in demselben Schlosse.

Den Tag darauf ward annoch eine abnliche Mable geit mit eben benfelben Ceremoniel gehalten.

Den dritten Tag, nehmlich den 17ten October hats ten die benden Souverains eine geheime Zusammenkunft, und befahlen Deroselben Ministers gleichfalls, auf den gemeinen Nuchen sich beziehende Unterhandlungen zu haben.

Nach diesen Zusammenkunften und Unterhandlungen, ward zwischen Sr. Majeskät und dem Könige von Preußen ein Defensif: Tractat in der gewöhnlichen Form geschlossen.

Den 19ten speiseten die benden Souverains ben dem Marschalle, Fürsten Mentschikow. Ben dieser Geslegenheit beehrte der König von Preußen diesen Prins 3ch mit seinen großen schwarzen Adler: Orden.

Zu eben der Zeit erhielt der General-Major Mos stis den Besehl, mit drey rußischen Infanterie-Res gimen: gimentern vor Elbingen zu rücken, woselbsten sich damahls eine schwedische Garnison befand. Dem Marschalle Sürsten Mentschikow aber ward ausgestragen, ohne Ausschub nach Pohlen zu gehen, und die Truppen an denen Zungarischen Grenzen in die Winsterquartiere zu legen, damit hierdurch verhindert würde, daß die Schweden oder der Worwode von Riow nicht wieder in Pohlen eindringen, und daselbsten einige Verwirrungen anstisten möchten.

Machdem nun der gürste alles dieses in Ordnung gebracht hatte; so muste sich derselbe nach Rußland begeben.

Den 23ten October reiseten Se. Majestät mit Ihrem ganzen Gefolge von Marienwerder zu Lande nach Riga, woselbsten bereits der Marschall Scheremerow mit denen Truppen angekommen war.

Dieselben gingen mit untergelegten, und auf Besehl bes Koniges in Bereitschaft gehaltenen Posts Pferden, burch Preußen, und wurden durch preußische Dragosner begleitet.

Der preußische ausserordentliche Gesantte von Reyserling, zwen Majors, und ein Commissarius solgten Denenselben ebenfalls. Dieselben wurden auch auf jerder Station in Preußen mit Ihrem ganzen Gesolge fren gehalten. Der Weg ging durch Preuschmarck, Bartenstein, Ornurgenz und Insterburg.

358

Derter,

nothig war, und lieffen ben I ten einige Morfer auf Die Batterien bringen.

Deter's des Großen.

Den 13ten in ber Racht fing bas Bombarbement an. Die bren erften Bomben wurden durch Se. Mas jeftat felbften geworfen, und aus bem Berichte von ber Eroberung diefer Stadt im Jahre 1710, wird man die Burfung erfeben, fo biefe Bomben gehabt haben.

Den 15ten, nachbem alles ju biefer Belagerung war vorgekehret worden, reifeten Se. Majeftat nach Petersburg ab.

Den 19ten traffen Dieselben zu Marwa ein, von Dannen Gie ben 22ten wieder abgingen, ba Gie bann den 23ten ju Detereburg ankamen.

Se. Majestat brachten wehrend Ihres Aufent: haltes zu Detersburg verschiedene Angelegenheiten in Dronung. Sie befablen auch, daß eine Rirche erbauet werben follte, ber Sie jum Andenken der Schlacht ben Pultama, ben Nahmen St. Samfon ertheilten.

Berfchiedene Luftfchloffer von Steinen und von einer Schönen Architectur wurden auf Deroselben Anordnung aufgeführet; Barten ausgezieret; und ber Bau ber Saue fer der Stadt beschleuniget; beegleichen die Unjahl ber Saufer fur die Schiffs: und Raufleute vermehret.

Die Ministers, die Generals, und der bobe Adel, erhielten den Befehl Pallafte zu erbauen; und auf denen Insuln St. Detersburg, und Rotlin wurden

Den 29ten famen Se. Majeftat ju Ragnig auf ber Doblnischen Grenze an, gingen über diefelbe, und brachten bie Macht eine Stunde von diefer Stadt, in einem Dorfe zu.

Den goten fehrten Diefelben wieder nach Rattnit jurucke, und verblieben, weil die Pferde noch nicht, in Bereitschaft waren, bis jum Iten Rovember dafelbft.

Da damable die Deft in biefen Begenden berrichs te, fo ging man mit Furcht burch biefelben, und mufte viele Zeit und Dlube anwenden, um gute Umwege gu machen.

Den Iten November reiseten Se. Majestat von Ragning ab, begaben fich nach benen Curlandifchen Gren: gen, und traffen ben 6ten ju Mitau ein.

In einiger Entfernung von diefer Stadt, fam Des nenfelben ber Marschall ber Stande, wie auch ber 2del, und die Burgemeifter ber Stadt, entgegen, und folgten Denenfelben, bis zu bem fur Sie zubereitetem Palais, ju Pferde.

Se. Majestat waren ebenfalls zu Pferde.

Den gten Movember gingen Ge. Majeftat gu Derofelben Truppen, fo unter Befehlen bes Geldmare schalls Scheremetow vor Riga standen.

Da nun Diefelben ben Ihrer Unfunft fanben, daß die Stadt Bitta formlich bloquiret war: fo ordneten Diefelben alles an, was jur Fortfegung der Belagerung nothig 360

Derter zum Anlanden, und in ber Folge ein Saven und Magazine angeleget.

Den oten December fingen Ge. Majestat bie Erbauung eines Schiffes an, fo den Nahmen Dultawa, ju Ungedenken biefes glucklichen Tages, erhielt.

Rachdem nun Se. Majeftat ju Detereburg als les in gute Ordnung gebracht hatten, fo gingen Diefelben den 7ten December nach Mofcau ab.

Den 12ten famen Se. Majeftat, ohne burch Moscau zu gehen nach den Fleden Kolomenstoe, woselbsten Sie die Unfunft ber Barben : Regimenter er: warteten.

Roch an bemfelben Tage traffen bie benden Garbes Regimenter Preobraschenski und Semenowoti das felbsten ein, und man fing an die ben Dultawa gemache ten Rrieges: Befangenen berben zu führen.

Den 1 sten traf der Seldmarschall gurfte Ment schikow aus Doblen zu Moscan ein.

Den 17 und 18ten ftellte man die Regimenter, und bertheilte die schwedischen Krieges : Gefangenen fo: wol Generale als Officiers und Soldaten. Man gab auch an jedes Regiment feindliche eroberte Sahnen, und Urtillerie und alles was zu einem Triumph-Ginzuge nothig war; bober man auch die gange Zeit über in ber Borftadt, hinter dem Thore Gerpuhowetiia verblieb.

Den 21ten ward der Triumphi Einzug zu Mofcau gehalten.

Man erfuhr auch damable aus der Turkey bie Nachricht, daß die Turfen, nachdem fie den von Uns ben Pultama über die Schweben erfochtenen Sieg, und die Flucht des Roniges von Schweden und des Ma: Beppa in ihre Staaten erfahren, zwenmal beswegen eine Rathe Berfammlung gehalten, und hierauf an den Ges tastier von Bender geschrieben hatten, daß er in 216: ficht des Koniges von Schweden alles so einrichten follte wie er es für gut fande.

Einige Baffen erhielten auch ben Befehl an ber Spige von einem Corps Truppen nach Bender ju geben, und denen Befehlen des Serastiers zu folgen.

Der Konig von Schweden befand fich bamabls nicht wohl, theils wegen feiner Bunde, theils aber auch aus Gram, fo viel Leute ben Dultawa und den Ueberreft feiner Urmee ben Derewolotschna verlohren zu haben.

Mazeppa, fein Subrer, vergab fich einige Zeit nachher zu Bender, und ftarb als ein mahrer Judas. der gerechte Lohn feiner Uebelthaten.

Mach deffen Tode erflarte der Ronig von Schwes den, ohnerachtet der ubeln Lage feiner Angelegenheiten, Den Cofaquen Orlit, fo ebenfalls ein Berrather wie Ma: Beppa, und fein erfter Secretair war, jum Zetmann.

Das Jahr 1710.

Den Iten Januar hielt man ein Dankfest und ließ alle Canonen von Kremlin und Ritaigorod lofen, und den Abend ein Feuerwerf abbrennen.

Se. Majeståt arbeiteten hierauf zu Moscau in burgerlichen Angelegenheiten, und theilten die Ausgaben des Staats, sowol für die Armee, als für die Admiratlität, um mehrerer Ordnung willen, und damit ein jeder wüste, woher er die ihm bestimmte Summe nehmen könnte, nach Gouvernements ein.

Es befahlen Dieselben auch, daß die Regimenter so den Nahmen ihrer Oberisten hatten, sich hinsühro nach denen Städten nennen sollten. Ferner ward seste gesehet, daß die Stärke der Armee aus drey und dreyssig Infanteries und vier und zwanzig Cavalleries Regimenter bestehen sollte; die Garnisonen belieffen sich auf acht und sunfzig tausend Mann.

Zu eben der Zeit erhielt der Envoyé der Königin von England am Rußischem Zofe M. Withwort den Charafter eines außerordentlichen Ambassadeurs.

Den sten hatte derfelbe eine öffentliche Audienz, in der er auf Befehl Gr. Königin, in der Anrede an Se. Majeståt, denenselben den Titel Rayser ertheilte. In dem durch dem Gesandten überreichtem Briefe befand sich ebenfals dieser Titel, anstatt des alten Tituls Czgar.

Die Ursache dieser Gesandtschaft war, um die Ber leidigung, so dem Rußischen Gesandten WI. Matheow in England wiedersahren, und durch den zum Vorstheile eines Kausmanns erregtem Aufruhre des Pobels verursachet worden war, zu entschuldigen. Die Sache verhielt sich aber also:

Dieser Gesandte empsieng nehmlich 1708 von seis nem Hose den Befehl von London nach Zolland zu gehen. Er ließ daher sogleich alle seine Schuldner zur Bezahlung vorsordern, und gab einem jeden dersels ben was ihm gebührte. Da sich aber unter denen Pappieren eine verwirrte und um einige hundert Pfund Sterlinge falsche Rechnung besand: so besahl derselbe seinen Leuten die empfangenen Waaren zu untersuchen, und sich nach dem wahrem Preise derselben zu erkunz digen. Der Rausmann hingegen, so dem Gesandten nicht für einen Ambassadeur, sondern für eine bloße Privat: Person hielt, ließ ihn, ohne weder den Ersolg diesser Untersuchungen, noch die Antwort des M. Matheow zu erwarten, in öffentlicher Straße anhalten, und ins Gesängniß führen.

Sobald die auswärtigen Minister einige Stunden nachher hiervon unterrichtet wurden; so nahmen sie diese widerrechtliche Begegenung für eine gemeinschaftliche Besleidigung, und thaten deswegen Vorstellung ben Hose; da dann unser Minister sogleich losgelassen wurde.

Derselbe brachte hierauf weitlauftige Beschwerten beswegen ben der Ronigin an, reisete aber sogleich, ohne die Antwort zu erwarten, ja ohne selbsten einmal die Absschieds: Audienz zu nehmen, seinen empfangenen Beschslen gemäß, nach Zolland ab.

Bu denen Entschuldigungen, so die Königin in bem an Se. Majestät geschriebenem Briefe machte, fügte

Create 13

fügte derselben außerordentlich bevollmächtigte Gesandte, noch andere in der Rede hinzu, so er in Gesgenwart aller auswärtigen Minister, und einer sehr zahlreichen Versammlung hielt, und in der er zugleich erklährte, daß er diese Entschuldigungen auf besondern Veschl seiner Königin machte, gleichsam als wann Sie selbsten in Person redete.

Der englische Gesandte hatte nach dieser Audienz mit denen Zußischen Ministern Zusammenkunfte in denen dieser Streit zur Zusriedenheit bender Parthenen bengelegt wurde; da dann die alte Freundschaft und Harz monie, zwischen diesen benden Hösen, statt der Uneinigs keit so zwischen ihnen entstehen wollte, völlig wieder herz gestellet wurde.

Den sten Februar erhielt man von dem rusischem Gesandten zu Constantinopel Peter Tolstoi die Nach: richt, daß er den zten Januar eine Audienz ben dem Sultane gehabt und von Seiner Zoheit in Person die Natisication in türkischer Sprache erhalten hätte, vermöge deren sich die Pforte anheischig machte, den Frieden auf dem alten Jusie zu halten. Man rückte serner in derselben ein, daß der Rönig von Schweden von fünf Zundert Türken escortiret, nur allein mit seinen Leuten so wie sie damable ben ihm waren, von Bender abreisen würde, ohne daß ihm einer von denen Verräthern, denen Cosaquen, bes gleiten sollte. Sobalde sich aber derselbe denen poblinis schen Grenzennähern würde; so sollte man einen rusischen Officier

Officier mit einer hinlanglichen Anzahl Soldaten abschie den, so ihn ebenfalls escortiren sollten, theils, damit er durch Pohlen kame, theils aber auch um zu verhindern, daß er auf seiner Reise mit denen Pohlen keine Untersredung haben; und daß er die Einwohner nicht drücken könnte, sondern gehalten ware, das Nothige mit baarem Gelde zu bezahlen.

Man sette ferner seste, daß der König von Schwesden nur allein auf diese Art aus der Türkey durch Pohsten gehen sollte; daß aber die Pforte, im Falle daß er auf diese Art nicht reisen wollte, sich um seine Person nicht weiter bekümmern, und er genöthiget senn würde, selb: sten auf seine Sicherheit zu denken. Dieser Schluß ward dem Könige von Schweden von Seiten der Pforte mitgetheilet.

Den 7ten Februar erhielt man von dem Generals Major Mosting die Nadpricht, daß er die Stadt Elbins gen, woselbsten sich eine Schwedische Garnison bes sand, durch Sturm eingenommen hatte. Hier ist der Bericht davon:

## Bericht.

Den 28ten Januar bestürmten Unsere Truppen die Stadt Ælbingen, woselbsten sich eine neun hundert Mann starke schwedische Garnison befand. Diesels ben machten zwen wahre, und zwen falsche Angriffe. Die Schweden vertheidigten sich zwar sehr tapfer. Sobald hingegen die Unseigen die Leitern angeleget hatten: so

erobers

eroberten fie die Stadt mit febr wenig Berluft in brep Stunden. Unsere Officiers und Soldaten bewiesen während beffelben viel Unerschrockenheit, daher sie auch Die Stadt in fo furger Zeit wegnahmen. Berfchiedene wollten mabrend den Sturmen aus der Borftadt nach ber Stadt flieben, die Unfrigen aber famen mit ihnen gus gleich in dieselbe, baber die schwedische Garnison ges nothiget murde, die Chamade ju fchlagen. Es erhielt jedoch folche feine andere Capitulation, als die, baß fich alle Schweden zu Rrieges: Befangenen ergeben muften. Das Berzeichniß von denen ben diefer Belegenheit zu Rries ges: Befangenen gemachten Staabs: und Subalternen: Officiers, wie auch berer Bebliebenen, und ber erbeute ten Ammunition und Artillerie, ingleichen ber von Un= ferer Seite gebliebenen und Berwundeten ift folgendes.

# Berzeichniß

ber in Elbingen zu Krieges = Gefangenen gemach= ten Schweden, und eroberten Artillerie.

| Ranonen von Erz      | -        | -         |         | 183 |
|----------------------|----------|-----------|---------|-----|
| Mörser von Eisen     | -        | 1000      | -1111   | 25  |
| Bewegbare erzene M   | drser    | -         | -       | 157 |
| Mebst einer großen D | denge at | n Pulver, | Bley, B | us  |
| geln, flinten, und   | anderer  | 2mmun     | ition   | 77  |

| Rrieges = Gefangene.                   | new Marine      |
|----------------------------------------|-----------------|
| Der Oberiste und Commandant            | To the court of |
| Oberift = Leutenant von der Artillerie | I               |
|                                        | Zaupt:          |

| Peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sauptleute — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16        |
| Sähnerichs — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13        |
| Unter - Officiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 766       |
| A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR |           |
| AND THE PROPERTY OF STATE OF S | 806       |
| Von der Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Unter. Officiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50        |
| Sahnen — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         |
| Bom Jeinde blieben im Sturme zwey und fiebeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ig        |
| Mann und neune wurden verwundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 10/2    |
| Von unserer Seite blieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Leutenant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 8      |
| Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I         |
| A series and some Administration for the transferror in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32        |
| Berwundet wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 735       |
| Sauptleute — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         |
| Leutenants — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         |
| Schnerichs — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         |
| Unterofficiers und Soldaten — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147       |
| Nach Eroberung der Stadt Elbingen ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rb ons    |
| geordnet, daß daselbsten unter Befehlen des Brie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agbier    |
| und Commandanten Theodor Balf eine Garnife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | January . |

Commandanten Theodor Balk eine Garnison von zwey taufend Ruffen verbleiben follte.

Der General: Major Mosting ward beswegen zum General=Leutenant ernannt, und der Briegadier Balt erhielt das mit Diamanten befeste Bild Se. MTag jestat;

368

jeftat; die übrigen Officiers und Golbaten aber bekamen einen Monath ihres Gehaltes.

Moffin hingegen war gegen die Gnaben: Bezeuguns gen Sr. Majeftat unbantbar genug, bag er, nachdem er bon dem Magistrate ju Elbingen 250,000 poblnifder Gold: Stude (jedes diefer Stude gilt nach rufifcher Munge ein Griwna oder funfgehn Rreuger) erpreft hate te, die Blucht nahm. Daber bann auch fein Bildnif, als bas Bild eines Berrathers, an den Galgen angefchlas gen murbe.

Man erhielt zu gleicher Zeit von Unferm Gefandten ju Coppenhagen ben Furften Basilius Dolgoruti Die Nachricht, daß ben Toten Januar ein Rorps Dab. nischer Truppen ben Christiandstadt mit feche bun: dert Mann schwedischer Infanterie ein Befechte ges habe; in bem lettere bas Gemehr gestrecket und sich an Die Danen ergeben batten. Der Berluft ber Danen ware in diefem Gefechte an Todten und Bermundeten nur dreyfig Mann gewesen; Diefelben hatten nicht nur ein paar Pauten, zwey Ranonen, und vier gabnen erbeutet; fondern fie waren auch Meifter von Christians ftabt, und bafelbften von einen großen Magazine ger worden.

Auffer diesem Gefechte fielen auch noch andere Feind: feeligfeiten von Geiten berer Danen vor; burch welche Die Schweden genothiget murben ein Corps Ernppen nach Schonen zu senden.

Mus Pohlen erfuhr man, daß fogleich nach ber Un: funft bes Roniges Angustus daselbsten, einige fleine Reichstage, und hierauf ein allgemeiner, nach ber gewöhnlichen Urt, gur Befestigung bes Roniges auf dem Throne mare gehalten worden, auf dem die gange Dofpo= lite bem Konitte gur Wiedergelangung auf den Thron Bluck gewünschet batte.

Den 17ten Februar gingen Se. Majeftat von Moscau nach Petersburg und befahlen dem Mars schalle Sürsten Mentschikow, gegen Ritta zu geben, und zwischen diefer Stadt und Dimamund die zur Ab: haltung der feindlichen Schiffe, fo von der Seite des Meers etwa fommen mochten, schicklichen Derter zu untersuchen.

Bu bem Ende erhielt gedachter Gurff zugleich ben Befehl biefen Durchgang burch den Duna : Fluß burch Balfen mit Retten zu befestigen, und Barquen erbauen du laffen, auf die man Ranonen aufpflanzen konnte.

Den 21ten biefes Monats trafen Se. Majeftat ju Petersburg ein, woselbsten Sie ben Dero Unfunft ben General, Admiral Apraxin mit ber Wurde eines Grafen und wurflichen Geheimen Rathes begna: digten; theils wegen der von ihm bewiesenen Klugs beit und Borfichtigfeit, theils aber auch wegen berer Erpeditionen so er in Abwesenheit Sr. Majestat in Ingermanland und Efthland gegen den Feind unter: nommen batte.

Damahls gieng aus Coppenhagen die Nachricht ein, daß die Dänen nach Ankunst von zwanzig tausend Schweden in der Provinz Schonen, Christianskadt verlassen hätten, und nach Zelsindurg, wohin sich der König von Dännemark in Person begab, wieder zur rücke gekommen wären. Der König hatte hierauf seine Armee so aus funfzehn tausend Mann bestand, in dies ser Gegend versammelt, und war sodann wieder nach Coppenhagen zurücke gegangen.

Der schwedische General Steinbock sehte sich nacht bem er eine hinlangliche Artillerie aus Schweden ers halten hatte, gegen Zelfindung in Marsch. Sobald nun derselbe den roten Marz gegen die Danen anmars schierte; so stelleten sich solche in Schlachtordnung, und gingen von ihrer Seite ebenfals auf denselben los.

Da nun hierauf der General-Leutenant Ranvau, so den danischen rechten Flügel commandierte, gewahr ward, daß die schwedische Cavallerie seinen Flügel anzugreissen die Absicht hatte; so ging er gerade auf sie los, und griff sie mit solchem Nachdrucke an, daß er die erste schwedische Linie über den Haussen warf, den General-Leutenant Bouvenschiltz, nehst den General-Adjudanten und einen Rittmeister zu Gesangenen machte, und acht Sahnen erbeutete; er ward aber ben dieser Gelegenheit selbsten verwundet.

Der General:Major Dewitz, der den danischen linken Flügel anführte, ward gewahr, daß die Schwer den

den ihren rechten Flügel vorrücken ließen. Er griff sie daher selbsten mit vier Esquadrons sogleich an, und es kam zu einem blutigem Gesechte, in dem die Danen zu weichen, und nach der Stadt zu fliehen gezwungen wurs den. Wehrend dieser Flucht verlohren dieselben an Todzten, Verwundeten und Gesangenen ohngesähr viertauzsend Ukann. Der Verlust der Schweden war jedoch eben nicht geringer.

Den Tag darauf naherte sich die schwedische Armee der Stadt, und fing an in dieselbe mit Canonen zu schiefsen, und Bomben zu werfen.

Die Schweden entfernten sich aber hierauf wieder ein wenig, und da Zelsinburg eben kein stark besessigter Ort war; so entschloß sich der General-Major Dewitz den Ort zu verlassen, und rückte in der That in der Nacht vom 12ten März aus demselben. Die Schweden hins derten ihn auch auf seinem Marsche nicht im geringsten, indem sie sich selbsten für die Danen sürchteten.

Se. Majestät befahlen, nach Ihrer Ankunst zu Petersburg, dem General: Udmiral Grafen Apraxin nach Wieburg zu gehen. Bon der Art aber wie sich die Truppen in Marsch sesten, und wie man diese Festung eroberte, hat man folgenden Bericht.

#### Bericht

bon ber Belagerung von Wieburg.

Den 21ten Marz seste sich der General: Admiral Graf Apraxin mit einem Corps Infanterie und Cavals

lerie, und weniger Artillerie von der Insul Kotlin in Marsch, und ging auf dem Gise über das Meer.

Den 22ten eben dieses Monathes traf er zu Wiesburg ein, woselbsten er die Aproschen anfing.

Bis zum ersten April ward diese Arbeit, jedoch mit sehr vieler Muhe, wegen des starken Frostes, und des steinigten Terrains, fortgesehet, welches sehr viele Hindernisse verursachte.

Man brachte jedoch, obgleich mit unglaublicher Ursbeit, die Aproschen bis zu einem kleinen, einen Flintensschuß von denen Mauern entfernt gelegenem Meerbusen.

An denenjenigen Orten wo nichts als Steine war ren, thaten die Wollfacke große Dienste.

Man sendete auch den General-Major Bergholts mit sechs Regimentern ab, um von der andern Seite der Stadt, nehmlich von der Landseite, Aproschen zu mas chen, welche Arbeiten er auch gegen die Stadt zu auss führen ließ.

Den iten April fing man an Wibury mit Canor nen und Bomben zu beschießen, ob man gleich nur sehr wenige Canonen und Möser hatte, nehmlich zehn zwölf Pfündige Canonen und drey Mörser. Diese Stür de waren mit der Armee gekommen, indem die schwere Arr tillerie nicht über das Eis gebracht werden konnte.

Den 12ten April that man aus der Stadt einen Unsfall, der jedoch nicht viel fruchtete, indem die Belat gerten mit Berlufte zurücke geschlagen wurden.

Bom 12ten April bis zum gten Man siel eben nichts merkwürdiges vor. Man warf nur von Zeit zu Zeit einige Bomben, indem man die schwere Artislerie, die Ammunition, und vornehmlich die Lebens: Mittel ers wartete. Denn damahls war von denenselben so wenig Borrath um Wiburg, daß man sich nur allein mit demjes nigen begnügen muste, was die Soldaten mitgebracht, oder in der Hossnung auf die Ammunitions: Wagens gewors sen hatten, balde von Petersburg zur See Lebens: Mittel zu erhalten.

Soffnung vergebens gewesen. Denn obgleich die Flotz te und die Galecren, unter Anführung des Vices Admirals Cruys, und zwezer Contres Admirals \*) ben guter Zeit, nehmlich den 25ten April, in See ginz gen, und eine genugsame Menge mit Lebens Mitteln, Ammunition, und Artillerie beladener platten Fahrzeuge ben sich hatten; so hatten dieselben dennoch in ihrer Ues berfarth nach Wiburt eine Menge Wiederwärtigkeiten auszustehen, welche theils durch die große Menge Sis, theils aber auch durch die heftigen und widrigen Winde verursachet wurden.

Sie verweilten sich daher, als sie den 29ten nach Aronschlot gekommen waren, daselbsten; und sendeten noch denselben Abend die benden Seneaus Dehas und Aa 3 Chenix

Der Contres Momiral der Schiffe waren Se. Majestät selbsten.

Chenix bis nach der Insul Beresowia, um den Feind zu recognosciren, und zu sehen, ob man ohne Gefahr zu lauffen durch das Eis kommen konnte.

Die Flotte ging endlich den Tag drauf, nehmlich den zoten, mit einem Best. Sud: West. Winde unter Geegel, und nachdem man sich drey Meilen von Kronsschlot entsernet hatte: so sahe man die benden Schiffe wieder zurücke kommen, die dem Chef d'Escadre der Schiffe, der sich damahls ben der Avantgarde befand, berichteten, daß sie zwar keinen Feind gesehen hatten, daß man aber auch nicht bis zu der Insul Beresowia, wegen der großen Menge Sises, durchkommen könnte.

Der Contre-Admiral meldete dieses durch ein Schreiben an dem Vice-Admiral Cruys. Derselbe ging auch, um sich zu versichern ob die Flotte bis zu der Insul Zeresowia und bis Wiburg durchkommen könnte, in Person mit denen benden genannten Seneaus und seinem eigenem Schiffe, durch einen West-Süd-West: Wind zu dieser Entdeckung aus. Ob er aber gleich die Geduld hatte, vier und zwanzig Stunden hersumzusegeln, um vor die Flotte einen Durchgang zu sinz den; so schien ihm dieses doch ohnmöglich, indem die Menge Sis auf dem Meere so groß war, daß sich diese Schiffe nur mit Mühe retten konnten.

Der Contre : Admiral brachte das Seinige mit sehr großen Schwierigkeiten, bis nach einem, sechs Meilen von der Insul Beresowia gelegenem Orte, Kuroma genannt, genannt, zurücke, und legte sich ben der Flotte, vermittelst der Ruder vor Anker. Der Chef d'Escadre Bosis aber, ob er gleich dasselbe Mandver machte, scheiterte wegen des Eises nahe ben dem Ufer.

Der Vice: Admiral Cruys ruckte in der Folge auch mit seiner Flotte gegen diesen Ort vor, und warf daselbsten die Anker aus.

Bierauf entftand eine Windftille und ein Debel.

Des Morgens aber bemerkte man, daß die Salees ren, und die kleinen mit Lebens: Mittel beladenen Schiffe, wehrend der Nacht vom Ufer ins Meer gestoßen, und burch die Galeeren von denen Schiffen getrennet worden waren.

Als nun hierauf ein Ostwind an zu wehen sing: so Berieth man dadurch in eine große Bestürzung, indem man nicht wuste wie man diesem Ungemache abhelsen sollte.

Nach vielem Nachsinnen sagte der Chef d'Escadre, so sich auf dem Schiffe des Vice: Admirals Cruys
befand, man hatte nichts weiter übrig, als daß man
durch die Schiffe das Eis brechen ließe, und sich hier:
auf vor Anker legte. Da dann eine Galeere oder mit
Lebens: Mitteln beladene Barque hinter einem jedem
Schiffe sich anhängen könnte.

Dieser Rath ward auch befolget. Man sendete zu dem Ende den Hauptmann Wilimowski mit dem Schiffe Dumakract, von vier und zwanzig Canonen,

und den Hauptmann Walrant mit einer Bombardier: Galliotte, so die grössesten Schiffe der Flotte waren, sos gleich dazu ab. Durch die dann die Ordre befolget, die Seegel aufgespannet, und das Eis gebrochen wurde. Worauf man sich vor Anker legte; da sich dann, wie man es entworfen hatte, die Galeeren und andere Bars quen anhingen. Durch dieses Mittel ward also die Ges sahr vermieden, und das Eis gebrochen.

Alle Schiffe kamen sodann in einem gutem Zustan: de nach Beresowia-Ostrowa, dren Barquen von Nowgorod ausgenommen, so das Eis zerbrochen hatte.

Den 8ten sendete der Vice-Admiral, in Begleis tung von Seneaus und Galeeren, unter Anführung des Chefs d'Escadre der Schiffe, die Lebens-Mittel, Ars tillerie und Ammunition nach Wiburg. Er aber vers blieb mit denen Schiffen ben der Insul Beresowia.

Den Tag darauf, nehmlich den Iten kam man durch einen Sud-Sud-Oft-Wind, ben denen Batterien an, so die Unsrigen zwölf Werste (oder zwey Meilen) von Wiburg, um den Feind der Stadt zu Hulfe zu kommen, zu verhindern, ausgeworfen hatten.

Der General: Admiral Graf Upraxin kam in einer Chaluppe ebenfalls an diesen Ort, und bestieg das selbsten ein Seneau um sich nach dem Contre: Udmiral zu begeben. Er war überhaupt gar sehr erfreuet, die Lebens: Mittel anlangen zu sehen. Denn Unsere Trups

pen hatten an denenselben einen so großen Mangel, daß Unsere Soldaten, wann die Escadre nur noch etwas aussen geblieben ware, wurden genöthiget gewesen sen, Pferdesteisch zu essen, und sich endlich zurücke zu ziehen, indem sie nur noch vor dren Tage Brodt hatten.

Sobalde sich Unsere Slotte Wiburg naberte: so bildete sich der Feind ein, daß es die seinige ware, so der Stadt zu Hulfe kame; und als Unsere Barquen noch naber kamen, fragten die seindlichen Schildwachen, die Unseigen, welche in denen aussersten Aproschen standen, ob diese Flotte eine Schwedische oder Rußische ware; worauf ihnen dann geantwortet wurde, daß es die Unsseige und nicht die ihritze sen. Da sie nun auch zu gleicher Zeit Leute sahen, die von der Flotte ins Lager, und nicht in die Stadt gingen, so geriethen sie dadurch in Berzweiselung.

Den 10ten sing man an von der Flotte, die Artillerie, Ammunition und Lebens-Mittel abzuladen; welches bis zum 14ten dauerte.

Den 14ten entfernte sich der Chef d'Escadre des rer Schiffe, nachdem alles abgeladen worden war, mit denen Transport: und Krieges: Schiffen von der Seite von Wiburg. Der Chef d'Escadre derer Galeeren Borzis, hingegen verblieb mit denen Galeeren ben denen Batterien. 378

Den 18ten traf die feindliche Flotte ben benen In: fuln Berefowia ein.

Bom 24ten May bis jum Iten Junius that man au Wiburg nichts weiter, als daß man nur die Bat: terien zu Stande brachte, und auf diefelben, die großen, burch die Flotte berben gebrachten Canonen und Morfer pflanzte.

Den Iten Junius um fieben Uhr bes Abends fing man mit heftigkeit an die Festung zu cannonieren und zu bombardieren. Die erfte Galve, fo man aus allen Canonen und Morfern gab, feste die Ginwohner in ein großes Schrecken. Das Bombardement und die Cans nonade gingen auch bis zum oten ohne Aufhoren fort, wodurch eine folche Brefche gemachet murbe, daß ben Uer bergabe der Stadt, zwen Bataillons en Fronte durch dies felbe marfchieren fonnten.

Den oten hielt ber General Idmiral einen allge: meinen Rrieges: Rath, in bem entschieden wurde, baf man fich ber Stadt burch einen Sturm bemachtigen wollte.

Bu bem Ende verfertigte man zwen fliegende Bru: cfen, um mit benenfelben über ben Meerbufen bis zu ber Brefche zu fommen. Die Goldaten von verschiedes nen Regimentern batten bereits ju bem borfenenden Sturme Noce

Sturme Befehl empfangen, und waren auch fchon ben 7ten und 8ten in die nachsten Aproschen vorgerückt.

Peters bes Großen.

Den gten des Abends Schickte der Commendant ber Stadt durch zwen Staabs: Officiers, ein Schreiben an ben General-Momiral, in dem er ihn bat, daß er die Garnifon vermittelft Capitulation aus ber Stadt geben laffen mochte, worauf bemfelben aber zur Antwort ertheilet murde, daß er fich auf Diferetion ergeben follte.

Den Toten wurden eben Diefelben Officiers von ben Commendanten abgesendet, um eine Capitulation gu berlangen.

Den I Iten Junii des Abends famen Se. Maje: ftat unvermuthet mit einem fchmachen Befolge zu eben der Zeit von Petersburg nach Wiburg, als man bes reits in Absissicht der Capitulation in Unterhandlung mar.

Den Zag barauf fam ein Oberift: Leutenant aus ber Stadt, um ju erflaren, daß man fich burch Capitula: tion ergeben wollte. Man fendete daber fogleich ben hauptmann bon der Garde Simon Marifchti, mit die burch den General: Udmiral entworfene Capitulations: Urtiful in die Stadt; fo in folgenden bestanden.

1) Man wolle die Garnison mit Degens und Be: wehr ausrucken laffen, und ihr erlauben, alles was fie befaße, und die Familien fo ju ihr ges borten, mit fich zu fuhren; fie follte auch fo viele Lebens:Mittel als zur Reise nothig maren, ers halten;

380

- 2) Die Raufleute, Runftler, Beiftliche und 'an: bere Einwohner, follten die frene Religions-lles bung behalten, und man wolle ihnen auch allen Schuß und gewöhnliche Gnade angedenen laffen.
- 3) Die Bauern fonnten wieder nach ihren Dorfern juructe febren.
- 4) Alle ben denen Regimentern ftebende Geiftliche und andere, maren mit in bem erften Artiful begriffen.
- 5) Die Ruffen wurden gleich nach Unterzeich: nung des Vergleiches, die Bachen in der Bres sche übernehmen.

Auf diese Punkte follte man in fieben Stunden ant: worten, dann nach Berlauffe berfelben wurde es nicht mehr Zeit fenn.

Nach feche Stunden fendete ber Commandant, diefe, mit feiner Sand unterzeichneten, und feinem Detschaft be: fiegelten Urtiful, wieder zurucke, und übergab auf diefe Bedingungen ben 13ten bie Stadt.

Roch an bemfelben Tage befahlen Se. Majeftat bie jum Sturme verfertigten fliegenden Bruden ins Waffer zu laffen. Nachdem man nun auf felbige zwen Bataillons Goldaten gestellet hatte; so ließ man folche nach der Stadt überfegen, um auf der Brefche Pofto gu faffen.

Peters des Großen.

Den 14ten des Morgens ructe das Preobras Schenskische Regiment in die Stadt, an beffen Spige fich Se. Majeftat, als beffelben Oberifter, befanden, Die, nachdem Sie die Wachen in der Stadt angeordnet hat: ten, Die Festungswerfe untersuchten.

Den 1sten 16ten und 17ten verblieben Se. Majeftat annoch in ber Stadt und befahen ferner bie Befes stigungen berfelben. Behrend ber Zeit fam der Geld: marschall gürst Mentschikow aus Petersburg an; fo Se. Majeftat jur Eroberung ber Stadt Blud wünschte.

Den 18ten begaben fich Se. Majestat in Begleis tung samtlicher Generals febr frube ins Lager, und wohnten daselbsten bem Gottesbienfte ben, da bann ein Dankfest gehalten, welches mit einer brenmahligen 26: feuerung berer Canonen des Lagers und berer Baftionen ber Stadt, wie auch des fleinen Gewehres begleitet wurde.

Se. Majestat stelleten sich in Parade an die Spife Derofelben Garde-Regimentes, und ertheileten nach gehaltenem Dankfeste bem General: 210 mirale Grafen Uprarin, für die Ihnen geleisteten febr wichtigen Dienste, ben St. Undreas: Orden.

Die andern Generals wurden mit Land : Gu: thern beschenket, und die übrigen Officiers erhielten Belohnungen an Golbe.

Se. Majestat speiseten hierauf in bem Gezelte bes Admirals, und brachten die Nacht im Lager zu.

Db nun gleich vermöge der Capitulation die Befat hung von Wiburg einen freven Abzug haben sollte: so ward doch dieselbe aus Repressalten, wegen der vielen von dem Feinde begangenen, und gegen die unter denen Christlichen Krieg führenden Mächten angenommenen Sewohnheiten; streitenden Ungerechtigkeiten, fürnehmlich aber aus folgenden Gründen, als Krieges: Gefangene zur rücke behalten.

- 1) Das, mit der weißen Flagge, und mit Briefen für die Unstrigen in Schweden, und derer sich ben Uns befindenden Schwedischen Krieges. Gefangenen, nach der schwedischen Flotte gesfendete Krieges: Seneaus Sr. Majestät war nicht nur ohne alle gültige Ursache aufgehalten worden; sondern der schwedische Capitain Lilf hatte auch durch Abreißung und an die Erde Wersfung der Flagge Se. Majestät selbst beleidiget.
- 2) Unser Minister, Sürste Schilkow, war, obs gleich der schwedische die Erlaubniß zu reisen ers halten hatte, in Schweden zurücke gehalten worden.
- 3) Berschiedene Raufleute, so Unterthanen Sr. Majestät sind, und in Friedens: Zeiten nach Schweden gekommen waren, waren daselbsten bis auf den gegenwärtigen Lag zurücke gehalten,

und ihres Bermögens dergestalt beraubet wor: den, daß viele unter ihnen vor hunger und Besschwerden haben sterben mussen.

4) Würde man zuförderst alle Bürger von Wisburg, so sich in Schweden befänden, mit ihren Frauen, Kindern und Güthern zurücke kommen lassen; und allen übrigen bereits erwehnten, und von Seiten derer Feinde begangenen Ungerrechtigkeiten abgeholfen, auch wegen der durch den Hauptmann Lili angethanen Beleidigung Genugthuung gegeben haben: so würde man alsdann der Besahung von Wiburg zusolge der Capitulation den frenen Abzug erlauben.

Diese durch den Grafen Apraxin unterzeichnete Artikel wurden dem Commandanten mit dem Benfügen übersendet; selbige an den Senat nach Stockholm zu überschiefen.

Unterdessen erhielten die verwundeten Officier und Soldaten, wie auch die Wittwen und Kinder derer Gestliebenen, die Frenheit, sich, wann sie wollten, mit ihren Effecten nach Schweden zu begeben. Denen Kriezges: Gefangenen aber ward die Nuhung derer ihrigen erslaubet.

Von denen in Wiburg gemachten Krieges-Gefangenen, und eroberten Ammunition und Artillerie, hat man folgendes Verzeichniß.

Soboisten

Sleischhandler Schreiber

| Metand had Con.              | c         |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| Peters des Gro               | Ben.      | 385      |
| Soboisten — —                | -         | 14       |
| Unterofficiers und Schreiber | -         | 192      |
| Corporals                    | -         | 182      |
| Tambauers und Pfeisers —     | -         | 89       |
| Soldaten — —                 | _         | 3214     |
| Profôse – –                  | -         | 13       |
| Rinder — — —                 |           | 1        |
|                              | G         |          |
| THE SHEET SHE SHEET WHEN     | Oumm      | a 3880   |
| Artillerie und Ammuni        | tion:     |          |
| Mörser von Gisen             | 2 39      |          |
| Saubügen von Gifen _         |           | 8        |
| Canonen von Erz              | A Long    | 2        |
| Canonen von Eisen            |           | 3        |
| Cartetschen                  | AN ANT    | 138      |
| Granaten                     | THE SULT  | 1816     |
| Rugeln                       | eliustra. | 9644     |
| Petarden _                   | D. Lake   | 7550     |
| Rateten                      |           | 3        |
| Dulver                       | 75600     | Pfund    |
| Salpeter                     | 800       | Fluid    |
| Schwefel                     | 800       | SECTION. |
| Composition zu Raketen —     | 200       | AE WIL   |
| Lunten                       | 280       |          |
| Rupfer                       | 200       | The last |
| Lifen —                      | 18400     |          |
| 236                          | -8400     | Vieue    |

Teue Flinten — — 1660

Alte Flinten — — 1950

Teue Carabiner — — 1700

Serbrochene Flinten — — 189

5499

Und ausserdem, noch eine große Menge Patronens Taschen-Riemen, Flinten-Augeln, Schrot, Pastronen, Zellebarden, alte und neue Degen, Basjonnets, Piquen, Pistolen, Pistolen: Zolftern, Sättel, Gebiße, Zelter, Augel Formen, Schauffeln, Pikken, Radehauen 2c. Feuerkugeln, Beile, Zuseisen, Mägel 2c.

Bey der Belagerung von Wiburg befanden sich von unserer Artillerie achtzig Canonen von vier und zwanzig und achtzehn Pfunden, sechs und zwanzig Mörser, unter denen dreye von dreyhundert und sechzig Pfunden, die andern aber von zweyhundert und hundert und zwanzig Pfunden waren.

Den 19ten schiefte man ein Bataillon von der Garde, mit denen Fahnen und andern von benen Feinden eroberten Siegeszeichen, aus dem Lager nach Petersburg.

Den 22ten gingen Se. Majeståt nach Petersburg ab; Dieselben ließen um die Breschen auszubest sern, und um gewisse Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, den Admiral Grafen Apraxin, zu Wiburg zurücke. zurucke. Der Brigadier Tschernischef ward Commanidant der Festung.

Wehrend der Zeit hatte man den General-Mas jor Romanius Bruce an der Spiße einiger Cavallerie: und Infanterie: Regimenter nach Cavelien geschickt, um sich der Stadt Reksholm zu bemächtigen.

Den 23ten rückten Se. Majestät in Parade mit dem Bataillon Garde zu Petersburg ein. Man brachte auch die in Wibutg eroberten Fahnen und andern Sies geszeichen, mit Ceremonien in diese Stadt.

Damals kamen Gevollmächtigte von dem Herzoge von Curland daselbsten an; so eine Audienz hatten, und in derselben um die Prinzesin Anna Iwanowna für den Zerzog anhielten; worinnen auch Se. Majestät willigten; da dann wenige Zeit nachher die She: Pacten aufgesehet wurden.

Den 27ten seperte man den Jahrestag der Schlacht ben Pultawa. Nach dem Dankseste brachte man die in Wiburg eroberten Fahnen, auf einen öffentlichen Plaß, und gab hierauf sowol aus denen Canonen der Stadt, und der Schiffe, so der Stadt gegen über lagen, als auch aus dem kleinen Gewehre einige Salven. Se. Majestät befahlen zugleich, daß man diesen Lag jährs lich kepern möchte.

Den Sten Julius erhielt man von dem Feldmars schalle Grafen Scheremetow die Nachricht, daß ders Bb 2 seibe

felbe die Stadt Riga erobert hatte; wovon folgender Ber richt einging.

## Bericht

bon ber Eroberung ber Stadt Riga.

Nach dem ben Pultawa über die Schweden er: sochtenem Siege, erhielt der Seldmarschall Graf Scheremetow den Besehl mit der ganzen Infanterie und einem Theile der Cavallerie, nach Liestand zu geshen und die Stadt Riga zu belagern, welches 1709. geschahe.

Der Marschall seste sich ben 15ten Julius diesem Befehle gemäß in Marsch.

Wehrend der Zeit erfuhren der General Surft Repnin und der General Leutenant Bauer, so die Avant: Garde führten, und sich gegen das Ende des Septembers der Dwina näherten, von denen Einwohnern zu Druia, daß die Schweden Curland verheerten; die Lebens: Mittel verbrennten; und das Bieh aus demesfelben wegtrieben.

Um nun den Feind hieran zu verhindern, und die Lebens:Mittel für Unsere Truppen zu erhalten; so ber schlossen diese Generals in einem Krieges: Rathe, daß der General-Leutenant Bauer an der Spiße der Carvallerie aus dem Pereaslawschen Districte geradenach Curland rücken und seinen Posten sechs Meilen von Kitza nehmen sollte.

Den sten October kam ber Marschall in das Dorf Rukchta, wo der General:Leutenant Zauer ger wesen war; derselbe ging vermöge dem zwischen ihm und dem Sürsten Repnin gehaltenem Krieges: Rathe mit vier Dragoner:Regimentern ben Dünaburg an das and dere User der Düna, und befahl zugleich, daß man sich, dis zur völligen Versammelung Unserer Truppen, der Pässe bemächtigen, und Partheyen zu Beunruhigung des Feindes ausschiesen sollte.

Nachdem nun diese Befehle ausgeführet waren; so naherte er sich den 27ten October Riga, und stellte die am weitesten vorgerückten Regimenter dren Meilen von ber Stadt, gegen die er zugleich Parthenen auszuschie chen ansing.

Unser erstes Detachement griff einen seindlichen vorgerückten Posten von dreyhundert Mann an, schlug ihn, tödtete vier und dreyfig Mann, und machte vier Krieges:Gefangene.

Den 26ten schickte der General:Leutenant Bauer abermahls eine Parthen ab; so einen zwen Meilen von Riga entfernten schwedischen Posten von hundert Mann glücklich übersiel, von demselben achtzig Mann tödtete, und einen Fähnerich nehst zehn Dragonern zu Gesangenen machte. Der Ueberrest aber entslohe ges gen Riga. Die Unsvirgen verfolgten denselben bis nach der Stadt. Da dann der Feind, in der Verwirrung in der er war, die äussersten Enden der Vorstadt anzundete;

Den

worauf sich die Unsrigen ohne Berluft wieder nach ihren Regimentern zurucke begaben.

Sobalde der Feldmarschall, von der Eurländischen Seite, mit einem Theile der Infanterie, und dren Casvallerie Regimentern, vor Riga ankam: so verließ der Feind sogleich die Rober-Schanze, nachdem er vorhero den nach der Rigaischen Seite befindlichen Wall ders selben zu Grunde gerichtet hatte.

Den 28ten October sendete man wehrend der Nacht den General Major Golowin mit tausend Wann nach der Rober Schanze. Derselbe bemächtigte sich dieses Forts, siellte den zu Grunde gerichteten Wall desselben wieder her, und ließ unter Besehlen des Oberisten Klimberg ein Detachennent in demselben zurücke. Da dann dieses Fort anstatt Rober-Schanze, Peter-Schanze genennet wurde.

Wehrend der Zeit langten die übrigen Truppen uns ter Anführung des General Allarts, und General-Leutes nant Renzels an.

Den 9ten November um fünf Uhr des Morgens traffen Se. Majestät aus Marienwerder in Preußsen, in dem Lager vor Riga ein. Nachdem nun Die: selben in Gefolge der Generals die errichteten Battes rien untersuchet hatten: so sing man an die Stadt zu bombardieren.

Den 14ten dieses Monaths, um 5 Uhr des Mors gens, befanden sich Se. Majestat in der Nabe einer Batterie; Batterie; so auf der Curlandischen Seite, in einem der Garten errichtet war; so unter der Peter: Schanze am User der Duna liegen. Dieselben warffen von gedachter Batterie aus dren verschiedenen Mörsern, die dren ers sten Bomben in die Stadt.

Line dieser Bomben siel auf die St. Peters: Kirche; die zweyte auf eine Bastion; und die dritte auf das Zaus eines Kausmannes.

Man hatte auch baselbsten eine Batterie von sieben zwölfpfündigen Canonen augelegt.

In der Folge warf man zwen oder brenmal in der Woche, an verschiedenen Tagen, und zu verschiedenen Stunden Bomben in die Stadt und in die Citadelle.

Den 15ten des Morgens besichtigten Se. Maje: stat in Begleitung des Feldmarschalles nochmahls die Lage der Vorstädte von Riga, und des Flusses, wors auf Dieselben, den Plan, nach dem man die Stadt bloquiret halten sollte, entwarfen, und sodann nach Pertersburg abreiseten.

Sie ertheilten ben Deroselben Abreise bem Mar: schalle den Besehl, die Stadt nicht formlich anzugreisfen; sondern nur enge bloquiret zu halten. Indem die Jahreszeit bereits zu späte war; die Festung auch durch die starke Besatung gut vertheidiget werden könnte; und von denen Schweden endlich; so der Stadt nicht zu Hülfe kommen konten, nichts zu besürchten war.

Diesen Besehlen zusolge, ward die Bloquirung der Festung dem Generale Sürsten Repnin, anvertrauet, dem man zu dem Ende ein besonderes Corps von sechs tausend Mann Infanterie, und tausend Mann Cavallerie gab, welches man wieder ablösen konnte, und aus allen Divisionen der Armee sormiret hatte, um der nen Truppen, vornehmlich des Winters wegen Ruhe zu geben.

Dieses Corps ward durch den Sürsten Repnin in solgende Posten vertheilet; zwey tausend Mann kas men nach Aungferhof, wo auch das Haupt : Quartier war; tausend in die Peter: Schanze; fünf hundert nach Kirchholm, wo die alte Festung war; hier bes sand sich auch die Feld: Artillerie; der Ueberrest vonzweys tausend Mann aber ward nahe ben Lungserhoff gelegt.

Die übrige Urmee bezog hierauf die Winter: Quars tiere; die Infanterie kam in Curland und Litthauen; die Cavallerie aber in Liefland in der Nachbarschaft von Rigga zu stehen.

Den 2ten reisete der Feldmarschall nach Mies tau, woselbsten er die Winterquartiere halten wollte, und verblieb daselbsten bis zum 19ten, an welchem Tage er mit dem Generale Allart nach Moscau abging.

Der General Sürste Repnin hatte hierauf das Commando en Chef sowol zu Aungferhoff als auch über die ganze übrige Armee.

Den 12ten sprang das Pulver:Magazin in der Citadelle von Riga in die Luft, durch welches, wie die aus Riga kommenden Ueberläufer berichteten; viele Menschen umkamen.

Den 14ten ließ man an denen benden Ufern der Dusta, zwischen Riga und Dunamund, um dem Feinde die Gemeinschaft mit dem Meere zu benehmen, zwen Batterien errichten. Ob man num gleich ben dieser Geslegenheit aus Dunamund stark auf Uns cannonierte; so wurde Uns doch hierdurch nicht der geringste Schaden verursachet.

Den 20ten entstand burch unsere Bomben ein Brand in Riga.

Den 4ten Januar 1710 erregte eine aus der Pester & Schange geworfene Bombe eine abermahlige Feuersbrunst in Riga, wodurch die große Apotheke und vier Kausmanns Sauser in die Asche geleget wurden.

Inder Nacht vom 14ten that ein Corps von vier taus send Mann sowol Infanterie als Cavallerie unter Ansührerung des General Majors und Vices Gouverneurs Rlot einen Ausfall aus Riga. Es hatte gedachter Gous verneur die Absicht, Aungferhoff, woselbsten das Quartier des Generals Sürsten Repnin war, anzugreiffen. Ohne aber bis an Unsere vorgerückte Dragoners Posten gekommen zu senn; begegnete er einer Parthen der Unseigen, und kehrte, ohne das mindeste unternommen zu has ben, wieder nach Riga zurücke.

Den 20ten ward durch unsere Bomben eine britte Feuersbrunft in der Stadt erregt.

Den roten Marz kam der Seldmarschall Graf Scheremetow von Moscau nach Ritza zurücke, um das Commando der Armee wieder zu übernehmen.

Gegen den 22ten Marz wurden die Batterien, so man den 14ten December unterhalb Ritza angefangen hatte, zu Stande gebracht, und mit Artillerie beseget.

Diese Artillerie war von Smolenoko zu Wasser gekommen, und man hatte selbige wehrend der Nacht auf Barquen nach Rungserhoff gebracht. Ob nun selbige gleich vor Riga vorben ging; so legte ihr doch der Feind nicht die geringste Hinderniß in den Weg. Ein einziges mal ward nur wehrend daß sie herab suhr, ein wenig cannonieret, sie sehete aber dennoch, ohne die als lergeringste Beschädigung, ihren Weg sort.

Der Oberiste Lecci ward an der Spise von tau: send Mann abgesendet, um als Brigadier auf der Batterie zu commandieren, so man links unterhalb dem Flusse angeleget, und mit eilf achtzehn und zwölfpfundigen Canonen besiehet hatte.

Die Insul ward unter Anführung eines Majors mit 300 Mann und zehn Canonen, von acht und sechs Pfunden, besetzt.

Sunf hundert Mann wurden auf der Batterie rechts, unterhalb dem Fluffe, unter dem Oberisten Senitbir bir postieret. Selbige ward auch zugleich mit eilf Canonen von achtzehn und zwölf Pfunden besetzet.

Daß sich also auf diesen dren Batterien achtzehn hundert Mann und zwey und dreysig Canonen befanden.

Zu eben der Zeit, und um der nehmlichen Ursache willen, nehmlich damit der Feind zur See, von der Seite von Dünamund, keine Hülfe, oder Briefe erhalten, auch nichts gegen die Batterien unternehmen könnte, sendete man annoch zu dem Oberisten Lecci den Oberisteutenant des Riewskischen Infanterie: Regimentes Rliatch: zowski mit sieben hundert Granadiers und Soldaten in leichten Schiffen ab, zu denen man, damit sie desto besser die Batterien erhalten und den Fluß beobachten möchten, drey hundert Donische Cosaquen, gleichten möchten, drey hundert Donische Cosaquen, gleichtells in leichten Schiffen, hinzufügte.

Won den 14ten November 1709 bis zum 17ten März 1710 wurden folgende Anzahl Bomben in Riga geworfen.

Aus der Peter-Schanze nach Riga — 1125 Steine wurden in die Borstadt geworsen — 118 Canonen-Schüsse geschahen — 1418

Aus Riga warf man auf die Peter. Schanze 1187 Bomben, und that 926 Canonen-Schuffe.

Durch dieses seindliche vom 4ten December 1709 bis zum 16ten Marz 1710 gemachte Feuer wurden, von denen Unstrigen getödtet.

Artil:

|                | - mg e v ii iij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Artillerie-Leu | itenant —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| Bombardier     | MILITARY TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| Soldaten       | THE PARTY OF THE P | 10        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12        |
| Notice of the  | Verwundet wurden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Leutenant      | THE PROPERTY OF SAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         |
| Corporal       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STEPPE ON |
| Bombardier     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T         |
| Granadier un   | id Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18        |

Summa derer Tobten und Berwundeten 33 Mann.

18

21

Den 29ten erfuhr man, daß ber Feind in feche flei: nen Sabrzeugen mit zwen Canonen aus Riga auszurus den anfing um nach Rungferhoff zu geben; und baß er die Absicht habe, aus der, auf der Inful der Duna aufgeworfenen Berfchanzung, unfern Sauptmann zu ber: jagen, der dafelbften zur Deckung unferer Barquen mit hundert Mann postieret war.

Diefen Nachrichten zufolge, muften in Rungfers boff alle Goldaten unter benen Baffen fenn; und fobalbe fich der Feind der Inful, wofelbsten sich der Sauptmann befand, naberte, und mit feinen Canonen ju fchießen an: fing, fo ließ fich ber hauptmann mit bemfelben in ein Befechte ein, trieb ibn jurucke, und nothigte ibn fich wies ber in die Stadt jurucke ju gieben.

| In diesem Gefechte ward der Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t verwuns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bet, und es blieben in demfelben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PA |           |

| Leutenant —      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Soldaten —       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 4  |
| Verwundet wurden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|                  | The state of the s | 10 |

Den 13ten April entschloß sich ber Marschall, vermoge eines zwischen benen Benerals gehaltenen Rrie: ges:Rathes, die Stadt genauer zu bloquiren, und zu dem Ende die gange Urmee, so sich annoch in denen Wins terquartieren befand, zu versammeln.

Roch an demselben Tage erwählte berfelbe einen Drt, zwey Werste unterhalb der Stadt, Zosenberg genannt, um bafelbiten ein Fort anzulegen, und alle Gemeinschaft zu Waffer zwischen Dunamund und Riga aufzuheben.

Bu bem Ende Schickte man ben General: 20 jus danten Sawelow mit tausend Mann ab, die durch den Oberist: Leutenant Oferow angeführet murden; fere ner wurden auch, um diefe Gemeinschaft besto genauer abzuschneiben, bon dem Corps des Oberiften Lecci, der General=Udjudant und Oberist=Leutenant Alis atchzoweti, von dem oben bereits geredet worden, mit taufend Mann, sowol Cosaquen als Soldaten, in Schifen abgeschickt.

Den isten fam der Seldmarschall gurfte Mente schikow mit dem Auftrage auf der Duna von Polot gegen Riga, dabin zu feben daß feine feindliche Schiffe nach Riga kamen, und der Communication alle nur mögliche Sinderniffe in den Weg zu legen.

Man rammte baber auf Ungabe gebachten gurftens, ben bem, unterhalb Riga, ben Zosenbert anges fangenem Fort; von einem Ufer ber Dung jum andern Pfable ein, und legte auf diefelben eine Brucke an, von ber man 24, 18, und 12 Pfündige Canonen gegen Dunamund und Riga richtete, und es wurden auch noch überdem große Balfen mit Retten quer über den Strom befefliget.

Bu eben der Zeit famen die Divisionen Infanterte gegen Riga; felbige murden auf folgende Art postieret.

Der General: Leutenant Rengel postierte sich ben Toten mit der Division des geldmarschalls Grafen Scheremetow ju Dungferhoff.

Der General Allart stellte den 24ten seine Division am andern Ufer der Duna über Dunaferhoff.

Nach der Unkunft diefer Truppen kamen aus Riga und Dunamund verschiedene Ueberlauffer, nehmlich von dem 23ten Mary bis jum 24ten Upril feche und neunzig Mann. -- and and the same Backer an

Den 28ten berichtete ber General-Leutenant Rens zel, daß von Dunamund ber neun schwedische Caper famen, fo in die Deter-Schanze einzudringen suchten;

und furge Zeit nachher ging bas Gefechte von benben Seiten los. Der Feind aber ward, ohne das geringfte gethan zu haben, durch Unfer großes und fleines Gewehr Beuer, fich jurucke ju ziehen genothiget.

Den 29ten ruckten alle Infanterie: Regimenter ins Feld, und machten ein Lager.

Die Division des Kürsten Mentschikow came pirte unterhalb ber Stadt, an denen begben lifern bes Bluffes, ba wo man die neue Brucke gemacht, und die Reduten aufgeworfen hatte.

Bon diefer Division wurden taufend Mann in die große Batterie, und vier bundert in die Reduten beors bert; Zwey hundert kamen in die benden neuen Ber: schanzungen, fo man an denen benden Ufern des Fluffes, zur Deckung der, queer in dem Fluß gelegten und mit Retten befestigten Balten, aufgeworfen hatte. Taufend Mann wurden nach der auf der Inful aufgeworfenen Batterie ab= geschicket; von diesen kamen 100 Mann in die Batterie so der Oberifte Lecci vorhero gedecket hatte, und 100 Mann in ber ben dem Fluffe Boldra aufgeworfenen Rebute.

Es befanden fich alfo in benen Reduten und Bers schanzungen zwey tausend acht hundert Mann, der Ueberreft diefer Division diente gur Referve.

Die Division des Sürsten Repnins campierte übers halb Riga; und die Division des General Allarts war auf bem linken Slugel, am Fuße ber Sandberge benen Windmublen gegen über postieret.

Nachdem die Divisionen, die ihnen angewiesenen Posten in Absicht auf die Peter-Schanze eingennmmen hatten; so machte man links der Düna eine Linie, längst welcher Reduten aufgeworfen wurden, in die man aus denen Divisionen des Generals Sürsten Repnins und des General Allarts solgende Mannschaft postierte.

In der Rober: Schang ein Oberist: Leutenant mit seche Canonen und — 300 Mann In der ersten Verschanzung nach der Ros

| ber:Schanz —                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      | 30     | -      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| In der zwenten —             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      | 30     | -      |
| In der dritten —             | Cisia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | 100    | -      |
| In der vierten —             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mann u | nb 2 @ | anone  |
| In der fünften —             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | 2      | _      |
| In der Verschanzung des      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
| Bruches —                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _      | 2      | -      |
| In ber Verschanzung hinter   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
| dem Bruche -                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | I      | -      |
| In der Berschanzung bes      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
| Winkels —                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _      | 1      | -      |
| In der Winter: Verfchanzung  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | 1      | _      |
| In einer Berschanzung in der |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
| Nachbarschaft —              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | 1      | _      |
| Ju der Verschanzung auf der  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | -15    |        |
| Inful — —                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -      | -      |
| Von der Verschanzung des A   | The state of the s | bis in | das ne | ue For |

200 Mann

mit einem Sauptmanne

In diesen Verschanzungen befanden sich also an Officiers, Granadiers und Soldaten — 1030 Mann Canonen — — 10

Das den zoten in der Nahe von Zosenberg ans gefangene Fort ward den 13ten April zu Stande gebracht und mit Canonen versehen, da ihm dann, nach dreven gethanen Canonenschüssen, anstadt Zosenberg der Nahme Alexander-Schanze gegeben wurde.

Den 1oten May kam auf der Dung der Generak Leutenant Bruce mit der Artillerie an, und man machte den Anfang Bomben zuzubereiten.

Den 14ten Man entstand in der ganzen Armee vor Ritza die Pest. Dieses Unglud kam aus Preußen, und Curland.

Db man nun gleich die mit diesem Uebel behasteten, samt ihren Effecten, in Hölzer und weite Sbenen sendete, und in denen umliegenden Gegenden starke Schildwachen ausstellte; so hörte dennoch die Pest vor dem Ende des Decembers nicht auf; und es starben vom 14ten May in denen dren Divisionen Infanterie und vom Corps Cas vallerie des General Bauers, an Staabs, und Subsalternen Officiers, Unterofficiers, Dragonern, Soldaten, Artilleristen und andern, an derselben, neun tausend acht hundert Mann.

Daher man auch Riga formlich zu belagern aufe horte, und sich blos mit Bloquirung der Stadt bes gnügte.

402

Die Peft richtete auch felbsten in Riga große Ber! muftungen an, und taglich murben viele Menschen von ibr bingeriffen.

Den 17ten reifete ber Seldmarschall gurfte Mentschikow, aus dem Lager von Ritta, um sich ben Gr. Majestat nach Petersburg zu begeben.

Den 25ten famen Die leften Infanterie: Regimen: ter von der Division des Sursten Mentschikow vor Riga an, nehmlich die Regimenter Ingermanlandeti und Affrachaneti; diefelben murden mit denen andern Regimentern gegen die Verschanzungen von Dunamund postieret.

Den 29ten beschloß ber Seldmarschall Graf Scheremetow mit denen andern Generale, die Bor Stadte anzugreiffen, um die Stadt enger einzuschlieffen; ju dem Ende schickte man den Brigabier Schtaf, und ben Oberften Lecci als Brigadier auf folgende Urt ab.

## Erstes Detachement.

Dem Brigadier Schtaf ward anbefohlen, auf ber rechten Seite des Kober Berges, ba wo die Wind: mublen ftanden, Dofto ju faffen. Derfelbe befam funf bundert Mann gur Arbeit, und den Befehl, fich an diesem Orte so zu verschangen, daß er die feindlichen Cas nonen unwurffam machte; er follte zu bem Ende in ber erften Nacht auf der Spige des Berges ein Fort aufwer! fen, in dem sich ohne Gefahr zwey hundert Mann auf:

aufhalten konnten, die übrigen brey bundert Mann follten jur Referve binter bem Berge verbleiben. Ders felbe erhielt auch bren Canonen, Die man ihm gur rechten Beit, und nach benen Umftanben, gur Unterftugung bes rer Arbeitenden ju gebrauchen empfohl; Es murden ibm ferner feche bundert Mufquetiers und bundert Granadiers mitgegeben, welches alles in allen taufend zwey bundert Mann ausmachte. Bur Des cfung berer Flügel aber murden zwen Efquabrons Cavals lerie abgeschicket.

# 3wentes Detachement.

Der Dberfte Lecci mufte links benen Borftabten ge gen die Duna ju feinen Poften nehmen. Gein Detaches ment war, die Dragoner ausgenommen, eben fo fart, und batte eben fo viel Ummunition und Canonen als das erfte. Man gab ihm zwen Ingenieurs, und an einen jedem bies fer Corps zwene aus Riga gefommene Ueberlauffer mit, um von ihnen die Lage berer Derter ju erfahren. Es ward ihnen auch zugleich angezeigt, daß fie, fo balde man aus der Peter-Schanze bren Morfer los schieffen murde, alebann fogleich, ohne Feuer ju geben, mit dem Degen in der Fauft die Borftadte angreiffen follten; fo mit Pals lifaben, und an einigen Orten mit Bruftwehren verfes ben waren.

Diese benden Detachements bestanden also aus zwey tausend zwey hundert Musquetiers; zwey Ec 2 bundert hundert Granadiers; und zwey Escadrons Caspallerie.

Der Angriff sollte den zoten Abends um 10 Uhr geschehen.

Man zeigte zu dem Ende diese Stunde allen Gene: tals, und allen Anführern, so sich auf ihren Posten be: finden sollten, an. Der General Allart, der Brigadier Schtaf und der Oberisse Lecci, wurden auch hiers von benachrichtiget, damit sie bereit senn, und sich nach dem Besehle, auf das durch dren Mörser gegebene Zeis chen, in Marsch sehen möchten.

Ben Anfange des Angriffes, warf man wehrend der ganzen Nacht aus der Peter = Schanze Bomben nach Riga.

In dieser Nacht, kam der Brigadier Schtaf, durch die Hulfe Gottes, ohne mehr als fünf Todte und dren Berwundete zu haben, auf der rechten Seite glück: sich in die Vorstadt, und verschanzte sich daselbsten.

Das feindliche Piquet, verließ zwen Canonen in ber Borstadt, zündete die Hauser an, und flohe in die Stadt.

Ben biefer Gelegenheit wurden in der Borstadt zu Krieges: Gefangenen gemacht.

| Der Zaupem         | - |         | iller in the | inic anti- |
|--------------------|---|---------|--------------|------------|
| Surier             | - | - 1- to | potent       | in a       |
| Reuter<br>Dragoner |   | 10-14   | one 4        | 1          |
|                    |   |         |              | Raufleute  |

| Peters des Großen.                         | 405    |
|--------------------------------------------|--------|
| Rausteute aus Riga                         | 3      |
| Schneider so son - 100 sammen              | 5 I da |
| dimmermann — — — —                         | T      |
| Tifchler and and and and and and           | I      |
| Gast-Wirth -                               | I      |
| Bediente                                   | 3      |
| The align of the depresent same particular | 16     |

Diese Kriegesgefangenen sagten einstimmig aus, daß man nur noch wenige Lebens:Mittel zu Riga hatte.

Der Oberste Lecci machte es eben so wie Schtaf und befestigte auf der liken Seite derer Vorstädte seinen Posten. Er lief aber sehr viele Gefahr ehe er in diesels ben kommen konnte. Denn sie waren mit einem tiessen Wasser umgeben, an dem sich ein Damm befand, wo eine Defnung von dren Klastern muthmassen ließ, daß unter demselben Mienen angelegt sehn musten; Und man sing daher an gegen diesen Damm eine Linie zu ziehen.

Indem Detachement von Lecci wurden zwen Maut. getobtet und einer verwundet.

Der Feind machte auf die Derter deren man sich bes mächtiget hatte, und woselbsten man Aproschen anzulegen ansing, ein heftiges Feuer aus Canonen und Mörsern.

Gegen den 3 ten ließ der General-Leutenant Ren: 3el durch den General: Major Zusch wissen, daß zu Dünamund annoch sechs Schwedische Schiffe augekommen wären. Der Oberiste Minstermann berichtete Ec 3 auch auch hierauf, daß ohne diese angekommene Schiffe, annoch eine große Cannonade in der See vorgefallen ware.

Den 3 iten sobald man von denen Vorstädten Meisster war; machte der Feind rechts auf die neuen Versschanzungen, woselbsten der Vrigadier Schtaf seinen Posten genommen hatte, wehrend daß sich derselbe versschanzte, von Morgen bis auf den Mittag ein erschrecklisches Canonen; und Vomben: Feuer.

Den Mittag that der Feind einen heftigen Ausfall, und griff die Aprochen des Brigadier Schtaf an; Ob aber gleich der Feind alles mögliche that um die Unstrigen zu nothigen, die Aproschen zu verlassen; so ward er doch dergestalt zurücke geschlagen, daß man um unseren Bersschanzungen herum auf hundert Mann todte sand.

In diesem Gesechte ward der Oberiste Fenighir von Uns, ein Leutenant, und sechs und vierzig Uns terofficiers und Soldaten verwundet; auf dem Plaße blieben:

| Bauptmann — —                          | I          |
|----------------------------------------|------------|
| Soldaten — —                           | 10         |
| Ein Soldate verlohr fich, ohne daß man | wis:       |
| fen fonnte, wo er hingefommen war      | I          |
| To let an or or or or or or being      | a market a |

Summa derer Todten und Berwundeten 60 Mann.

Noch an demselben Tage befahl man dem Obersten Lecci, so ben denen Vorstädten stand, um 10 Uhr mit seinem Detachement auf den Damm zu gehen; sich das selbsten seste zu sehen, Aproschen zu machen, und die Vorstädte von dem Damme anzugreiffen.

Peters des Großen.

Um nun eine Diversion zu machen, und den Feind zu allarmiren; ward von der Division des General Als-larts ein Zauptmann mit hundert Soldaten zum Angriffe der rechten, und ein Capitain: Leutenant mit funfzig Mann und einigen Cosaquen, zum Angriffe der linken Seite abgeschicht; die auch den Besehl zur aus gegebenen Stunde aussühreten.

Den Abend ruckte der Oberiste Lecci über den Damm mit dem Degen in der Faust in die Vorstädte; wodurch der Feind selbige zu verlassen, und sich in die Stadt zu flüchten genöthiget wurde. In diesem Sefechte ward ein Leutenant verwundet, und der Feind zündete die Häuser an, woselbsten man sogleich eine Wache hin: gestellet hatte.

Derselbe machte, als man sich auf dem Damme zu verschanzen ansing, eine heftige Cannonade; und auf der rechten Seite, woselbsten sich der Brigadier Schtaf ber sand, gab man aus dem kleinem Gewehre von der einen und andern Seite Feuer, und warf Bomben von denen Bastionen der Stadt.

Den Iten Junius vermehrte der Feind, da er sahe, daß sich die Unsrigen derer Borstädte bemächtiget hatten, Ec 4 seine feine Cannonade, und brannte durch gluende Rugeln den Ueberrest derer Häuser, und die Rirche ab, so hinter des nen Verschanzungen des Oberisten Lecci war.

Rurze Zeit nachher that derfelbe auf sechs mit Canonen, von einem kleinen Calieber, besetzen Schiffsen, einen Ausfall, und schoß auf die Unstrigen in der Borstadt; Berursachte aber denenselben keinen Schaden; denn sobalde man aus der Peter: Schanze auf ihm Feuer gab, so zog er sich sogleich wieder zurücke.

Bon diesem Tage fingen die Unsern in benen Borstädten an, mit denen Aproschen zur rechten und linken Seite vorzurucken, und brachten solche gegen den 4ten zu Stande.

Der Feind machte zwar wehrend dieser ganzen Zeit, ein sehr hestiges Canonen: Feuer, und warf sehr viele Vomben. Wir aber hatten dennoch, nach Maasgabe eines so starken Feuers, einen nur geringen Verlust, in: dem Wir an Verwundeten und Todten ohngesähr zwey hundert Mann verlohren.

Den 4ten traf annoch zu Dunamund ein feindlis des Schiff ein.

Den sten ließ man, aus denen Aproschen ben Dünamund, auf die sich daseibsten befindlichen Schiffe, deren Zahl auf ein und zwanzig stieg, mit Canonen schiessen; die Schiffe entsernten sich hierauf, da sie sahen daß sie doch nicht durchkommen konnten, wieder von neuen. Vom 25ten April bis 5ten Junius kamen in allen 24 Schiffe, sowol schwedische Caper mit platten Grunde, als auch Fregatten an; unter denen eine Bombardier: Galiotte, dreyzehn Krieges-Fregatten, und zehn Capers waren.

Der Anführer derselben war ein schwedischer Chef d'Esquadre.

Den gen näherten sich zu Mittage zwen Schiffe ber schwedischen Flotte, und eine Bombardier: Ga: liotte, unsern, unter Ritza gelegenen Batterien, da, wo der General-Major Golowin commandierte; machten eine hestige Cannonade, und bombardierten uns sere Aproschen; Sie wurden aber durch Unsere gegenseitige Cannonade zurücke getrieben, und flüchteten sich in die Verschanzung von Dünamund.

Die feindlichen Schiffe fingen hierauf zu verschiede: nen Tagen an sich aus dieser Verschanzung zu begeben, da dann kein Gesechte mehr vorsiel.

Wehrend der Zeit errichtete man rechter und linker Seits in denen Vorstädten dren Mörser: Batterien, so mit vierzehn großen Mörsern, unter denen sich dreye; von drey hundert und sechzehn Pfunden, und eilse von zwey hundert Pfunden befanden, besehet waren.

Die in denen Borstädten genommene Leute, und die Ueberläuffer so aus der Stadt kamen, bekräftigten abermahls, daß man nur noch wenige Lebensi Mittel in Riga hätte; daß man denen Burgern, das wenige ihnen

übrig gebliebene wegnahme, und daß man bereits Pfers befleisch zu effen anfing.

Die aus der Peter Schanze geworfene Bomben und gemachte Cannonade, richtete große Verwüstungen an; denn in der Citadelle und in Riga, wurden das durch viele Häuser zu Grunde gerichtet, und sehr viele Leute getöbtet, welches die Feinde ungemein bekümmerte.

Täglich kamen in der Folge Ueberläuffer, und selbesten von denen, so auf dem Walle die Wache gehabt hate ten. Sie sagten sämtlich, daß sie zur Desertion blos das durch wären genöthiget worden, weil sie in Riga an als len Sachen Mangel hätten. Vom 3 xten May bis zum x xten Junius kamen ein und dreysig Wann von verschiedenem Range aus der Stadt.

Den i iten waren die Bomben: Batterien zu Stan: be gebracht. Da nun dieselben, wegen ihrer großen Nähe die Stadt gar leichte völlig zu Grunde richten konn: ten: so entschloß sich der Marschall an den Generals Gouverneur von Riga Stremberg, vor Ansang des Bombardements, durch einen Tambauer einen Brief zu senden, in dem er ihn, sich zu ergeben, aufsoderte.

Er stellte demselben zu dem Ende solgende Gründe vor; daß nehmlich die Stadt an Lebens: Mitteln und als len nöthigen Sachen einen Mangel hätte; daß die Bes sahung durch Unsere Truppen enge eingeschlossen wäre, und täglich schwächer würde, indem solche nur noch aus vier tausend Mann bestünde; von denen der größeste Theil

Theil frank ware; und daß man endlich der Stadt wes der mit Lebens: Mittel, noch mit Mannschaft, zu Hulfe kommen konnte; daher er sich ergeben, und nicht die Einwohner und die Stadt auf das Aeusserste bringen mochte.

Um nun alles dieses gehörig überlegen zu können, vergönnte man dem Gouverneur einen Waffenstille: stand von vier und zwanzig Stunden, mit dem Benfüsgen, daß wann derselbe mit diesen Vorschlägen nicht würz de zufrieden senn, man ihm alsdann nicht mehr zu capistuliren vergönnen würde.

Den 12ten des Morgens fehr fruhe antwortete ber Gouverneur durch eben denselben Tambauer, daß er aus bem ihm übersandten Briefe gar wohl erfabe, wie weit man mit ber Belagerung ber Stadt und Citabelle gefommen mare. Da es aber bier auf eine Gache von fo großer Wichtigfeit anfame, fo fonne er auf biefelbe nicht antworten, ohne folche vorhero reiflich überleget, und die Meinung bes Abels und ber Burgerschaft über felbige vernommen zu haben, wozu die ihm ertheilte Zeit nicht biureichend mare; Es mare überdem noch ein Fest: tag, wodurch er verhindert murde, einen entscheidenden Entschluß zu faffen. Wollte aber ber Marschall fol: chen miffen; fo follte er ihm mehr Zeit vergonnen, bamit er fich mit dem Abel und der Burgerschaft berathschla: gen, und ihm alsbann bestimmter ihre Schluffe zu erten: nen geben fonnte.

Dem Gouverneur ward hierauf bis den 14ten des Abends um neun Uhr ein Waffenstillestand vergönnet, welches demselben in einem Schreiben zu wissen gethan wurde; da dann das Bombardement, die Cannonade, und Arbeiten von benden Seiten aufhöreten.

Den igten bes Morgens um nenn Uhr fenbete ber Gouverneur durch einen Tambauer ein Schreiben, in bem er antwortete, bag, nachbem er, über ben, ben riten Junii ihm burch ben Marschall überschickten Brief, in bem er bie Grunde anführte, Die ihn ju Un: nehmung einer anftandigen Capitulation bewegen follten, reiflich nachgedacht batte: fo babe er bemerket, bag ber Marschall von ihrem Zustande noch nicht genau unter: richtet ware. Es fehlte Ihnen gwar an vielen Gachen; fie konnten fich aber bennoch einige Zeit noch halten, und man murde fie durch feine Lift nicht überrafchen. Um aber gemiffere Machrichten zu haben: fo erfuchte er ben Marschall ibm zu vergonnen, zwen Curiers einen nach Dingmund, und ben anbern nach Schweden mit ber, fiegelten Briefen, unter der Bedingung fenden gu bur: fen, daß man ben nach Dunamand weder zu Baffer noch zu Lande aufhalten, und ben ihrer Ruckfunft die Depechen weder bes aus Schweden, noch des von Bunamund kommenden, fo in zwenen Lagen von bors ten ber zurucke kommen follte, aufbrechen murbe. Wollte man ihm aber biefe Bergunftigung nicht ertheilen, fo wollte er fich bis auf das aufferfte wehren.

Der Marschall, da er die Halsstarrigkeit des Gous verneurs und die Begierde sahe, so derselbe hatte, Cus riers wegsenden zu wollen, antwortete ihm nicht, sondern ließ den 14ten Nachmittages um 2 Uhr so wol die vierzehn Mörser von dreyen Batterien, als auch die auf der Peter-Schanze sösen; daß also die Citadelle und die Stadt, durch das beständige Bombardement, welsches die zum 24ten Tag und Nacht sortdauerte, gar sehr beschädiger wurden.

Bom 14ten bis zum 24ten des Mittages warf man in die Stadt und Citadelle, drey tausend drey hundert und neun und achtzig Bomben, unter denen sechs hundert und dreyßig; von drey hundert und sechzig, und zwey tausend sieben hundert und neun und funszig; von zwey hundert Pfunden waren.

Den 24ten zu Mittage sendete der Gouverneur wehrend dem Bombardement einen Tambauer mit einem Briefe für den Marschall ab, in dem er ihm meldete, daß er um die Erlaubniß angesuchet hätte, zwen Euriers, einen nach Dünamund, und den andern nach Stocks holm, abschiefen zu dürsen; und deswegen die Antwort erwartete; aber nicht nur keine Erlaubniß; sondern auch nicht einmal die geringste Antwort erhielte.

Da nun noch überdem die Einwohner von Rige, wegen des heftigen Bombardements sich nicht versammeln könnten: so sabe er sich genothiget, einen Wassenstilles stand von zehn Tagen vorzuschlagen, damit sie sich über

Durch denselben Tambauer ward hierauf dem Gousverneur geantwortet, daß man den ersten Brief dessels ben darum nicht beantwortet hatte, weil man in das Bers langen desselben, zwen Curiers wegzuschiesen, nicht wils ligen könnte, indem solches zu viele Zeit wegnehmen wurde, daher er auch hieran gar nicht mehr denken mochte. Was aber die Berathschlagung anbeträse, so wurde man zu derselben nur einen Wassenstillestand von 48 Stunden gestatten; nehmlich von der Zeit an zu recht nen, zu der er die Nachricht erhalten haben wurde.

Den 26ten antwortete der Gouverneur auf den Brief; war mit den Waffenstillestand von 48 Stunden zufrieden; und bat die Stadt nicht weiter zu bombars dieren.

Noch an demfelben Tage des Abends erhielt ders felbe zur Antwort, daß man ihm den angezeigten Ters min vom 27ten bis 29ten um 7 Uhr festseize, worauf die Feindseeligkeiten eingestellet wurden.

Den 27ten übergab man dem General Ronne die Unführung der Division Infanterie des Marschalls Fürsten Mentschikow, und der Dragoner:Regimens ter, so der General:Leutenant Bauer befehliget hatte, der an der Spisse von sechs Dragoner:Regimentern Pernau zu bloquiren abgeschicket wurde. Peters des Großen.

Den 29ten des Abends um 7 Uhr schickte der Goue verneur Stremberg durch einen Tambauer einen Brief, in dem er anzeigte, daß ob sie gleich ihrer Schulz digkeit gemäß, sich auf das äusserste zu vertheidigen, den Entschluß gesasset hätten, so sähen sie dennoch, nach reistis cher Ueberlegung kein ander Mittel mehr übrig, als in eine anständige Capitulation zu willigen. Zu dem Ende würz de er zwey Oberisten, und den General-Auditeur, mit zweyen Petsonen vom Adel, und vom Magis strate, einen Zurgemeister, einen Rath, und Aeltesten abschicken.

Diese Deputierten köunten jedoch, indem die Capis tulations: Artikul noch nicht entworfen wären, nicht sos gleich aus der Stadt abgehen, daher er dann den Wassenstillestand bis den 30ten Junii des Morgens um 8 lihr zu verlängern bathe, welches ihm auch verstattet wurde.

Ob nun gleich der Gouverneur von sich selbsten den zoten des Morgens um 8 Uhr Deputirten zu senden versprochen hatte; so war es doch erst um eilf Uhr da solzende neun Personen zur Unterhandlung abgeschicket wur: den, nehmlich

Die Obersten Buddenbrock und Vittingshof, der General-Auditeur Paulus, die Adelichen; der Zauptmann Patkul; der Assessichter, die Bur: Gemeister Witsor und Ordek, der Rath Reike, und die Aeltesten Seheisak und Fronberger.

DOE:

Da nun dieselben in das Zelt des Seldmarschalls angekommen waren: so überreichte der Oberste Zudschnbrock in Gegenwart derer Generals die Capitulations: Artiful, und in dem Augenblicke sendete der Marischall den General: Abjudanten Zürsten Zoriatinski, den Oberisten Ziburg, und den General: Auditeur Glezbow hinwiederum nach Ritza, und trug dem Zrigazdier Tschirikow und dem Granadier: Oberisten Lecci auf, mit denen bereits erwehnten Deputierten in Unterhandlung zu treten.

Die Deputierten schlieffen die Nacht im Lager ben dem Marschalle, und wehrend der Zeit befahl man die Capitulations. Artikel zu übersehen.

Den Iten Junii brachte man diese Uebersesung zu Stande, und nachdem der Marschall nebst denen Generals solche hatten lesen horen: so antworteten sie auf dieselben.

Man ließ hierauf die Deputierten kommen, und gab denenselben eine Antwort, worauf sie erklärten, daß sie auf dergleichen Bedingungen nichts beschliessen könnten, und fürnehmlich auf diesenige, nach welcher wir festsehten daß die Lieslander nicht mit der Schwedisschen Krone verbunden bleiben, und daher den Sid der Treue an Se. Majestät ablegen, und solchen mit ihrer Hand unterzeichnen sollten.

Die Abgeordneten verlangten sodann, daß man ihnen Zeit vergonnen mochte, um ihren Bericht durch ben den GeneraliAuditeur Paulus an dem Gouverneur Stremberg abzustatten. Diese Bedingungen wurden auch den Nachmittag durch den erwehnten General-Auditeur in die Stadt gesendet; die andern Abgeordnes ten aber im Lager zurücke behalten, und die Feindseeligskeiten blieben vom 26ten an ausgesetzet.

Den 2ten Julius des Morgens um 8 Uhr kam der General-Anditeur Paulus wieder aus Riga zurücke, und erschien mit denen übrigen Abgeordneten in der Berssammlung des Marschalls und derer Generals. Hier erklärten sie, daß der Gouverneur auf die in den Berstrag eingerückten Bedingungen die Festung nicht überges ben könnte; sie bestanden auch fürnehmlich darauf, daß der gebohrne Liefländische Adel vom Side besrepet bletz ben sollte; und sügten endlich hinzu, daß wann die Gesnerals hierinnen nicht einwilligen wollten; so würden sie sich nach dem Krieges. Gebrauche genöthiget sehen, die Wälle der Stadt in die Lust zu sprengen; und sich in die Litadelle zu begeben; woselbsten sie sich alsdann bis auf das äusserste vertheidigen würden.

Worauf ihnen dann zur Antwort ertheilet wurde, daß man es ben ihren vorgeschlagenen Bedingungen nies mahls wurde bewenden lassen; wollten sie aber auf ihrem Sinne bestehen bleiben: so wurde man die Stadt von neuen, und zwar viel starter als vorher, bombardieren.

Mach vielen Betheuerungen wurde der General-Auditeur abermahls um 11 Uhr des Abends nach dem Gouverneur abgeschicket; um die Capitulation auf das baldigste nach unsern Bedingungen, zu Stande zu brins gen. Derselbe wurde von den benden Burgemeistern Witfor und Ordek, und einen Reltesten begleitet. Man seite ihnen die Zeit ihrer Zurückfunst auf 4 Uhr des Morgens seste, und empfahl ihnen dem Gouver: neur zu sagen; daß wann er es ben denen vorgeschriebe: nen Bedingungen nicht bewenden lassen, und auf seinem erstem Entschlusse beharren würde: so wollte man so, wie bereits oben erwehnt worden, mit ihm versahren.

Alle diese Wiedersprüche waren auch Ursache, daß die Abgeordneten annoch eine Nacht im Lager des Marsschalles zubrachten.

Den zien des Morgens um 7 Uhr brachten der General-Auditeur Paulus und die Burgemeister dem Marschalle neue Capitulations:Artikel.

Hierauf wurden die übrigen Abgeordneten herbey geruffen, und ihnen gesagt, daß man eben auf die neuen vom Gouverneur vorgeschlagenen Bedingungen antwortete.

Nach vielem Wiederspruche von Seiten derer Abs geordneten, bequemten sie sich endlich zu verlangen, daß man die Besahung mit fliegenden Fahnen, klingendem Spiele, und mit denen übrigen militairischen Ehrenzeischen sollte ausmarschieren lassen. Man kam auch ges genseitig wegen Uebergabe der Stadt überein; und ließ ihnen die Freyheit den Ort zu bestimmen, wo man die Capitular tion schließen und gegenseitig auswechseln konnte; des gleichen auch die Thore anzuzeigen, durch welche die Rustsschen Truppen in die Stadt einrücken sollten.

Man schickte daher zufolge eines in dieser Absicht, von dem Feldmarschalle und denen Generals gehaltes nen Krieges. Nathes den Major Reinhart von dem Insfanteries Regimente Belozeroff, mit dem schwedisschen General-Auditeur Paulus in die Stadt.

Gedachter Major ward am Thore durch den Schwedischen General: Major Alot empfangen, da sie dann zusammen in die Stadt gingen. Der Major Reinhart kam hierauf wieder aus der Stadt zurücke, und berichtete, daß er mit dem General: Major Klot die Thore der Stadt und der Citadelle untersuchet, und daß man ihm diejenigen angewiesen hätte, durch welche die rußischen Truppen in die Stadt einrücken könnten.

Wehrend der Zeit brachte man die Capitulations-Artifel in Ordnung, und gab an die Deputirten die Zeit, nach der Stadt zu schicken, damit daselbst ebenfalls die Capitulation abgefasset wurde.

Den 4ten ließ der Feldmarschall, des Abends um 8 Uhr die Deputierten vor sich kommen; unterseichnete und untersiegelte in ihrer Gegenwart die Capitulation, und übergab solche an dem Brigadier Tschirikow, und dem Oberisten Lecci, denen diese Commission war aufgetragen worden. Selbige gingen auch

DD 2

augen:

augenblicklich mit dem schwedischen Obersten Buddenbrock ab.

Ben ihrer Ankunft am Sandthore wurden selbige von dem General Major Rlot und andern Officiers empfangen und in die Stadt geführet. Sie begaben sich sodann sogleich nach dem Schloße, woselbsten der Bousverneur Graf Stremberg wohnte, so sie empfing; sich mit ihnen unterredete, und ihnen die Derter zeigte, woselbsten die Bomben den meisten Lermen gemacht hatten.

Der Brigadier Tschirikow, überreichte dem Gous verneur hierauf die Capitulation, so er unterschrieb; und solche, nachdem er sie mit dem Siegel von Riga besiegelt hatte, dem Brigadier Tschirikow; wieder übergab.

Der Major Reinhard ward hierauf von dem Bris gadier nach die Infanterie:Regimenten geschickt, so in die Stat einrücken sollten, um ihnen die Thore anzuzeis gen, beneu sie sich nähern könnten; worauf dann auch der Brigadier Tschirikow nebst den Obersten Lecci, und dem schwedischen Obersten Buddenbrock sich aus der Stadt nach dem Lager begaben, und dem Feldmars schalle die Capitulation überreichten.

Der Feldmarschall verließ sodann in Begleitung berer sämtlichen Generals und des schwedischen Oberssten Zuddenbrocks das Lager; näherte sich Riga, und ward an denen, zum Einmarsche unserer Trup-

pen hestimmten Thoren, durch den General-Major Klot empfangen.

Die Rußischen, durch den General Jürsten Rep: nin angeführten Regimenter, rückten alsdam in Paras de in die Stadt. Der General Zürste Repnin und der General: Leutenant Osten befanden sich an der Spise derselben; diesen solgten die Granadiers; hiers auf kamen die Bombardiers und Cannoniers; sos dann ward die Rußische Jahne getragen, hinter der der Schiffs Capitain Lobik an der Spise der Matros sen marschierte, dem die Insanterie-Regimenter Ingers manlandski, Ustrachanski, Sibirski, Rasanski, und Boutirski solgten.

Der Generalmajor Aigustow beschloß ben Marsch. Diese Regimenter rückten den 4ten Julius Abends um 6 Uhr in Riga ein, und löseten alle schwedische Warchen ab.

Von der mit der Stadt geschlossenen Capitulation aber, wird man, so wie solche von Se. Majestat genehe miget worden, eine Copie geben.

Den 5ten wurden alle am linken Ufer der Duna aufgeworfene Reduten, wie auch die Aproschen in denen Vorstädten zu Grunde gerichtet.

Den 8ten kam der Gouverneur von Riga, Graf Stremberg, ins Lager des Feldmarschalls, und bath denselben die Capitulations:Artikel nicht zu brechen, und denen schwedischen Truppen Lebens Mittel zu geben. Db nun gleich dieses in der Capitulation nicht mit enthalten war; so wurden ihnen dennoch solche für vier tausend fünf hundert Mann ertheilet.

Der Gouverneur berichtete Uns hierauf, daß durch die Pest, und durch die allzugroße Menge Mensschen, ohngefähr sechzitz tausend Manns und Frausens-Personen zu Riga umgekommen wären.

Den soten rückte der Gouverneur der Capitulas tion zusolge mit klingendem Spiele und fliegenden Fahs nen aus Riga, und nahm drey Cavallerie; sieben Dragoner; und zwölf Infanterie: Regimenter mit sich.

In diesenzwen und zwanzig Regimentern befanden sich mit Staabes, Subalternen Officiers, Unterofficiers, Soldaten, Zedienten, und Andern; fünf tausend ein hundert und zwey und dreißig Mann, von denen noch zweytausend fünf hundert und fünf Mann krank waren, so, vermöge der Capitulation, mit einem von Unsern Staabes: Officiers, nach Dünamund gesendet, und daselbsten auf Transport: Schiffen nach Schweden eingeschiffet wurden.

Wehrend daß der Gouverneur aus der Stadt rückte, waren Unsere Infanterie: Regimenter Zutirekt, Pokowski, Ustugeski, und die durch den General-Major Aigustow commandierten Granadiers, in Parade. Bon sechs schwedischen Regimentern, nehmlich von benen Cavallerie-Regimentern Liefland, Adolophan, Utland, Carelien, und von denen Infanterie-Regis mentern Wiburg und Carelien, so zwölf Fahnen hatten, behielt man an Oberofficiers, Unterofficiers, und Soldaten, zwey hundert und funfzig Mann, die der Pest entronnen waren. Denn es war in der Capitulation seste gesehet worden, daß die Lieflander, und die aus denen andern schwedischen, durch die Russisschen Wassen eroberten Städten; so sich zu Riga bes sänden, als Rußische Unterthanen angesehen werden, und dahero auch, vermöge dieses Artikels, die Regimenster Wiburg und Carelien zurücke behalten werden sollsten, indem diese Festungen bereits erobert wären.

# Von dem gebohrenem Liestandischem Abel blieben zurücke:

| Der General:Major Alfendal                  |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Obersten                                    | 5   |
| Oberft-Leutenants unter benen ein Ingenieur | 12  |
| General-Udjudant — —                        | I   |
| Majors — — —                                | 19  |
| Commissarius — — —                          | 1   |
| Sauptleute — — —                            | 37  |
| Leutenants — — —                            | 14  |
| Drabant — — —                               | 1   |
| DD 4 Så                                     | bne |

Såhnerichs — 2
Beyssizer — 10

Dom Magistrate — 22

Von Zürgern der ersten Ordnung — 55

Von andern Bürgern — 555

Von Kaufdienern ohne Zausgesinde zu rechnen — 232

Summa des Magistrate, der Burgerschaft u.f.w. 864

Den Iten ward im Lager ein Danksest gehalten, welches mit einer drepfachen Salve begleitet wurde. Der Adel und die Bürgerschaft von Riga kamen hierauf mit entblösten Degen ins Lager, um den Feldmarschall Scheremetory mit Ceremonien zu empfangen; worauf dann der Seldmarschall und die Generals auf solgende Art in die Stadt einzogen.

Zuerst marschierte die Granadier: Companie des Ins germanlandskischen Regimentes, und ward vom Stalle des Seldmarschalles und derer Generals gesolget.

Funf Generale-Wagens in benen fich befanden.

Im ersten die Obersten Kortachow und Les wachow.

Im zwenten die Brigadiers Deboi und Schtaf. Im dritten der General-Major Zinter, und der Brigadier Cschirikow. Im vierten die General-Leutenants und Ritters Bruce, und Renzel.

Im fünften der General von der Infanterie und Ritter Baron von Allart; und der General von der Cavallerie Ronne.

Dieselben wurden von der Bürgerschaft mit entblöß; ten Degen gefolget; hierauf kam der Feldmarschall in seinem Wagen, und hatte zu seiner Linken den Gehei; men:Rath Lewold.

Dem Wagen des Seldmarschalles folgte eine Esquadron.

Diefer Einzug geschahe durch das Carle: Thor.

Sobalde sich der Seldmarschall dem Thore naher: te; so überreichte ihm der Magistrat von Riga, indem er ihn bewillkommte, auf einen sammetnen Küssen zwen goldene Schlüssel, worauf man, gleich nach des Seldmarschalls Ankunst in der Stadt, alle Canonen derselben und der Ettadelle absenerte.

Nachdem nun der Seldmarschall und die Gener vals auf dem königlichem Schlosse angekommen waren; so wurden sie daselbsten vom Adel, vom Mayistrate, und von denen Geistlichen empfangen.

Der Marschall sehte sich sodann auf einen sammet; nen Stuhl, der auf einer Erhöhung fand, die man in einem Zimmer gemacht hatte, und horte eine Rebe an.

Nach dieser Ceremonie ging man in die Zimmer des Roniges, so von dem Gouverneur waren bewoh:

net worden, und lofete hierauf von neuen alle Canonen ber Stadt.

Der Marschall ging hierauf in Begleitung derer Generals in die Schloß: Rirche, woselbsten der Abel und die Geistlichkeit öffentlich den Sid der Treue ablegten, und den Entwurf desselben mit ihrer Unterschrift unterzeichneten, und mit ihrem Pettschafte untersiegelten.

Der Marschall begab sich sodann mit denen Gernerals nach dem Nath Hause, woselbsten ein Plas mit rothem Tuche ausgeschlagen war, in dem sich Lehnstühle befanden, so sammetne und mit goldenen Tressen besehre Küssen hatten. Hier legte der Magistrat den Eid der Treue ab. Worauf dann in der ganzen Stadt; über denen Thoren, und am Schlosse, austatt des schwedisschen Wapens, das Rußische ausgehänget wurde.

Nach allen diesen Ceremonien ging der Feldmar, schall nach dem Lager zurücke, woselbst er denen Generals und Staabesofficiers, wie auch denen neuen Lief-ländischen Unterthanen ein Fest gab.

Der General-Major Alfendal, der Abel und die Officiers, so rußisch geworden waren; wie auch der des putirt gewesene schwedische Oberste Zuddenbrock, befanden sich mit ben demselben.

Da aber die Pest damable annoch in Riga und in gang Liefland herrschte: so brachte der Seldmarschall, nachdem er von der Stadt Besis genommen hatte, alles in Ordnung; ließ die Besahung von Riga \*) abzies hen; und gab zugleich der Infanterie den Besehl, um eine gesundere Lust schöpfen zu können, und vor der Ansteckung sicher zu seyn, in verschiedenen Divisionen, und auf verschiedenen Wegen, nach pohlnisch Liefeland, gegen Druia und andere Oerter zu rücken. Der General: Major Bouk aber, ward an der Spise von zwentausend Mann abgeschiest, um die Verschanzung ben Dünamund in Besich zu nehmen.

Wehrend der Zeit sendeten Se. Majestät dem Seldmarschalle den Besehl zu, den General: Gous verneur von Riga Grafen Stremberg, nehst denen andern Generals und Staabes: Officiers aus Repressalien zurücke zu behalten, weil man 1700, wieder das gege: bene Wort, unsere Generals und andere Officiers zu rücke behalten hatte. Daher dann auch der Marschall den Grafen Stremberg anhalten ließ und nach Pertersburg sendete, woselbsten er über die nähern Umpstände der Belagerung von Ritza bestaget wurde.

Berzeich:

\*) Ausgenommen die Soldaten von denen Regimentern Lief, land, Carelien Wiburg, und andern, von denen 250 Mann von der Pest waren befreyet geblieben; so als rußische Unsterthanen, indem diese Provinzen bereits durch die Wassen waren erobert worden, zurücke behalten wurden, wie solches auch bereits ist angeführet worden.

Unmerkung des Originals.

| 428 Tagebuch                               | Peters des Großen. 429                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verzeichniß                                | Obolenkago:                              |
| der Mannschaft und des Geschüßes von Riga. | Subalternen Officiers - 2                |
| Der Marschall und General-Gouverneur von   | Unterofficiers und Soldaten — 41         |
| Riga Graf Stremberg —                      | Michedienender — — I                     |
| Der General Major Rlot I                   | 44                                       |
| Avieges: Commissarins                      | Niland:                                  |
| Commissarii —                              | Subalternen Officiers — — 2              |
| Officiers von der Artillerie:              | Unterofficiers und Soldaten — 46         |
| Saupemann — — There so the strikerie:      | Nicht dienender — — I                    |
| Pentenanta                                 | 49                                       |
| 1Interofficiona 5                          | Carelien:                                |
| Cornerale und Carana                       | Subalternen Officiers — 2                |
|                                            | Unterofficiers und Soldaten — 101        |
| Ingenieurs:                                | Micht dienende — — 2.                    |
| Sauptleute — — 2                           | 105                                      |
| Leutenants — + _ 2                         | Esquadron des Oberist-Leutenants Lokets: |
| Regimenter Caustinia                       | Oberist-Leutenant I                      |
| Regimenter Cavallerie.                     | Subalternen Officiers 2                  |
| Abolsfan von Liefland:                     | Unterofficier — — I                      |
| Subalternen Officiers — 2                  | 4 Portrail Colonies                      |
| Unterofficiers und Soldaten _ 9            | Summa der Cavallerie:                    |
| Krouse:                                    | Oberist-Leutenant — — I                  |
| Subalternen Officiers _ 4                  | Subalternen Officiers — — 14             |
| Unterofficiers und Soldaten _ 101          | Unterofficiers und Soldaten — 399        |
| Micht dienende — 2                         | Nicht dienende — — 6                     |
| 107                                        | 420                                      |
| Obolen=                                    | Drago.                                   |
|                                            | 211101                                   |

# Dragoner-Regimenter.

| Esquadron Carelien:                            |
|------------------------------------------------|
| Subalternen Officier 1                         |
| Unterofficiers und Soldaten — 10               |
| II II                                          |
| Schlippenbach:                                 |
| Subalternen Officier —                         |
| Unterofficiers und Soldaten — 31               |
| Micht dienende — — 2                           |
| 34                                             |
| Wenersted:                                     |
| Unterofficiers und Soldaten — 13               |
| Schreterfeld:                                  |
| Unterofficiere und Soldaten _ 9                |
| Micht dienender — — 1                          |
| ve can 1.2 Minorate 2 Mina Cel & mardaing 2 10 |
| Bantow:                                        |
| Unterofficiers und Soldaten - 14               |
|                                                |
| Cidrolyleit.                                   |
| Unterofficiers und Goldaten — 7                |
| Brenfin:                                       |
| Major — — Tomas T                              |
| Subalternen Officiers — 9                      |
| Unterofficiers und Soldaten — III              |
| Micht dienende — — 5                           |
| 126                                            |
| Summa                                          |

| Summa | derer | Dragoner | ++ |
|-------|-------|----------|----|
|-------|-------|----------|----|

| Major —           | -       | -        | id.n-                 | Fir   |
|-------------------|---------|----------|-----------------------|-------|
| Subalternen Of    | ficiers | 1000     | mr. sa-               | 9     |
| Unterofficiers un | id Solt | daten    | adin <del>ati</del> o | 195   |
| Micht dienende    | -       | _        | -                     | 8     |
|                   | 10016   | Dodding. |                       | 213   |
| Infa              | nterie. | Regime   | enter.                | Prode |

# Obolenkago:

| Oberster — — —                | I      |
|-------------------------------|--------|
| Oberst: Leutenant             | I      |
| Subalternen Officiers — —     | 12     |
| Unterofficiere und Soldaten _ | 288    |
| Micht dienende — — —          | . 8    |
|                               | 310    |
| Berneborkago:                 | BANK T |

| Subalternen Officiers — —   | 5  |
|-----------------------------|----|
| Unterofficiers und Soldaten | 90 |
| Micht dienende — — —        | 4  |
|                             | 99 |

# Wiburg:

| Major = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Subalternen Officiers _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18  |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419 |
| Micht dienende — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9   |
| THE PARTY OF THE P | 447 |

## Miland:

Subalternen Officiers

Micht dienende

Oberft: Leutenant

Micht dienende

Major -

Micht dienende

Oberft -

Nicht dienende

Subalternen Officiers

Subalternen Officiers

Subalternen Officiers

Unterofficiers und Soldaten

Unterofficiers und Solbaten

Unterofficiers und Soldaten

Oberfter

Major -

Unterofficiers und Soldaten

Miland:

Effebogfago:

Bewer:

Banier:

255

268

I

I

20

508

13

544

I

24

340

18

383

I

29

493

529

Schfit.

E e

Unter:

| Peters des Großen,              | 435 |
|---------------------------------|-----|
| Summa                           |     |
| In der Stadt und der Citadelle  |     |
| Canonen von Erz und von Eisen — | 567 |
| mörser — — —                    | 66  |
| Zaubügen — — —                  | 7   |

# Berzeichniß

derer Rußischen Regimenter, so sich ben der Bez lagerung von Riga befanden:

Infanterie. Division des Feldmarschalles Fürsten Mentschikow:

| A COLUMN TO SERVICE SE | A PARTY OF THE PAR |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ֡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

Divifion bes Generals Fürsten Repnins:

Granadiers

Boutireki

Rieweki

Towogorodski

Schlutelburski

Twerski

Belogorodski

Tarweki

Rargopolski

Division des Generals Baron von Allarts:

Granadiers
Moskowski
Razanski
Pskowski
Vigegorodski
Gibirski
Pftugeski

Division bes Generals Ronne; Cavallerie:

Riewski
Troitski
Trowotroitski
Wiatski
Tewski
Jamburgski
Rargo-Polski

Ohne die sechs Regimenter zu rechnen, so mit dem Ges neral: Leutenant Zauer nach Pernau geschicket wurs den, wie man bereits solches oben angesühret hat.

Die Armee bestand also aus ein und dreysig Res gimenter, so wol Infanterie als Cavallerie, und zwey tausend ein hundert Donische Cosaquen.

Ferner befanden sich ben der Belagerung von Riga vier sächsische Artilleries Companien, von Se. Majestät dem Könitze von Pohlen, so nach Eroberung der Stadt wieder zurücke geschicket wurden.

Man erhielt die Nachricht aus der Türkey, daß man dem Rönige von Schweden die Besehle des Sultans bekannt gemacht hätte, nach welchen er, versmöge der mit Rußland geschlossenen Allianz, das türkliche Reich verlassen sollte; welches jedoch diesem Mornarchen gar sehr missiel. Denn er hoste eine aus Türken und Tartarn bestehende Armee zu haben; daher er auch seine Abreise von Zender beständig verzögerte.

Zu der Zeit wurde der Chan der Crimmschen Tartarey und verschiedene sich zu Bender aushaltende Bassen, durch die vielen erhaltenen Geschenke dem Wonige von Schweden ganz und gar ergeben, und hielten desselben Parthey.

Der Französische Gesandte bey der Pforte, unterstützte ihn auch auf Befehl seines Herren gar sehr, und that alles nur mögliche, die Pforte zu Brechung, des mit Außland geschlossenen Friedens, zu bewegen. 438

Ja er ging fogar felbsten nach Bender ju bem Ronit von Schweden, und überreichte ibm eine beträchtliche Summe Gelbes.

Sobalde der Tartar Chan und die türkischen Baffen von Bender nach Constantinopel gingen: fo fendete der Konig von Schweden von feiner Seite den Woymoden von Riow, Grafen Poniatoweki babin, ber, einstimmig mit bem frangofischem Gefandten, Die Pforte zum Bruche zu bewegen juchte.

Der frangofische Gesandre überreichte bem Sul: tane einen Brief von dem Allerchriftlichftem Ronige voller inftandigsten Bitten fur ben Konig von Schwe: den, um für demfelben von der Pforte Sulfe gu erhalten.

Diefes Schreiben batte auch folden Ginbruck, baff die Turken nicht mehr von der Abreise des Roniges von Schweben redeten. Der Chan machte bierauf mit denen übrigen Anhangern des Koniges von Schwe: den den Groß: Dicier so verdachtig, daß ihn der Gul: tan balbe nachbero abfeste, und einem andern feine Stelle gab.

Da sich nun die schwedische Parten auf die Art ben ber Pforte fo febr verftarket hatte: fo suchte man einen Borwand den Krieg angufangen; die Pforte entschloß fich daher, ben Ronig von Schweden, durch viele Truppen, ohne davon Nachricht zu geben, und ohne Ruck: ficht auf den Inhalt derer Tractaten, begleiten zu laffen.

Schon erlaubten die Turten benen Tartarn in bas Rußische Gebiethe Ginfalle zu thun; baber auch Se. Majestat ben 17ten Julius an dem Groß: Sultan fchrieb, und diefes Schreiben von Petersburg abe geben ließ.

In bemfelben ftellten Se. Majeftat bem Gule tane die Ungerechtigkeit feines Berfahrens vor, und bes flagten fich jugleich, baß die Tartarn bereits mieder auf bem Rußischem Gebiethe, Ginfalle magten, ohne erachtet erft neuerlich ein Friedens : Bertrag geschloffen; und in demfelben von Geiten Ruflandes verlanget worden ware, daß man an bem Ronige von Schweden nicht mehr als drey taufend Mann zur Begleis tung geben; und daß berfelbe in fein Reich nicht burch Pohlen, sondern durch die neutralen Provingen gurude febren follte.

Diefer und annoch viele andere Briefe wurden durch besonders dazu abgefertigte Curiers nach Constantinos pel abgeschicft; man hielt aber diese Curiers auf benen Grenzen an; und warf fie, nachdem man ihnen bie Briefe weggenommen hatte, in unterirbifche Gefängniffe, woselbsten sie, bis zu bem, 1711 am Druth geschlosse: nem Frieden, verblieben, ba fie alsbann erft wieber in Frenheit gefeßet wurden.

Den 13ten August ging von dem General: Majore Bouck, die Radricht ein, bag er Dunamund erobert batte. Aus folgendem Berichte aber wird man erfeben Ec 4

440

erfeben, auf was vor Art fich berfelbe biefer Berfchan: jung bemächtigte.

Nach ber glucklichen Eroberung von Riga, bes fand fich Unfere Urme nicht fowol durch die Belagerung, als vielmehr durch die Peft geschwächt. Bu eben ber Beit als Riga capitulierte, fing man einen Brief auf, den der Commandant von Dunamund Stackelberg, an dem Gouverneur von Riga abschiefte, um ihm gu berichten, daß sich die Besatung von Dunamund in einem febr ubeln Buftande befande; daß die Leute beffan: dig an der Peft ffurben; und daß die Angahl von Men: fen hierdurch gar febr verringert worben mare.

Man befchloß hierauf ben 7ten Julius, in einem zwenten gehaltenem Krieges: Rathe, fich Dunamunde gu bemächtigen.

Bu dem Ende ward der General: Major Bouck an ber Spige von zwey tausend Mann Infanterie, und mit einer Angahl leichter Cavallerie mit bem Befehle von Riga abgeschicket, daß er, sobald er die Fortereffe blos quiret, und die Batterfen errichtet haben murbe, im Nahmen des Feldmarschalles Scheremetow an dem Commandanten einen Aufforderunge: Brief fchicken follte, dem er das, von dem Commandanten an den Bouverneur von Riga gefandte Schreiben, benfügen mochte.

Diefer Befehl mard ausgeführet; und der Generals Major fendete, nachdem er die Artillerie postieret hatte, ben Brief an ben Commandanten, und fing bierauf an die Fortreffe ju bombardieren.

Da nun der Commandante fabe, daß Ritta er: obert mar, und er dabero feine Sulfe mehr zu erwarten batte, und baß es ihm an allem fehlte: fo fchicfte ber: felbe durch vier Abgeordnete den Iten August eine Capis tulation an den Marschall; welche auch der Marschall genehmigte, unterzeichnete, und wieder nach Duna: mund jurucke fchickte, worauf fich benn bie Feftung, ber Capitulation gemäß, den Sten August ergab.

In derselben ward an Urtillerie und Ummunition

| gefunden:                            |        |
|--------------------------------------|--------|
| Canonen — — —                        | 198    |
| f gute — —                           | 6      |
| Eiserne Mörser beschädigte —         | 5      |
| dreppfündige —                       | 3      |
|                                      | 12     |
| Zaubürzen { gute — — —               | ı      |
| Bomben — — —                         | 480    |
| Granaten — — —                       | 19838  |
| Rugeln                               | 42390  |
| Slinten und Augel:Raften -           | 130    |
| Saffer Pulver von verschiedener Gute | 990    |
| Sahnen ohne Stocke                   | 2      |
| Gute und beschädigte glinten -       | 1779   |
| Pistolen — — —                       | 350    |
| Detgens — — —                        | 1185   |
| Ee 5                                 | 23ajo: |

Zajonets — — — 1540 Zellebarden und Piquen — — 1076 und annoch eine große Anzahl anderer Sachen, als Fahs nen-Stäbe — eiserne und hälteren Schen,

nen-Stäbe, eiserne und hölzerne Schauffeln, Sensen, Beile, Spigs und Radehauen, Lichenholz in Stücken und andere Vorräthe.

Den 14ten berichtete ber General : Leutenant Bauer, daß er die Stadt Pernau auf folgende Art ein: genommen hatte.

#### Bericht

Wehrend daß die Rußischen Truppen unter Ansführung des Seldmarschalles Scheremetow Riga belagerten: so ward der General: Leutenant Bauer ander Spihe von sechs Dragoner: Regimentern, Pernau zu bloquiren, abgeschicket.

Den 22ten Julius war die Stadt förmlich bloquiret. Wehrend der Zeit kam auf das Wort des Generals zuerst der Rittmeister Swanenfeld, und hernach der Oberste Freiderfeld aus derselben, um zu bitten, daß man dem, in der Stadt sich befindenden Abel, erlauben möchte, sich auf seine Guter zu begeben. Da aber der General glaubte, daß diese Vitte daher geschähe, weil in der Fesstung zu viele Leute und zu wenige Lebens: Mittel wären, und wegen der Pest, so in derselben herrschte, und daß sie sich also dadurch mehrere Bequemlichkeiten und eine bes

fere Vertheidigung verschaffen wollten; so ward er durch diese Grunde bewogen, den Gesuch abzuschlagen.

Den Sten August kam derselbe Oberste von neuen ins Lager, und that im Nahmen des Adels dieselbe Bitzte; erhielt aber eben die Antwort wie das erste mal, zu der der General annoch hinzusehte, daß er, um sich des Ortes bemächtigen zu können, die Infanterie und Arztillerie täglich erwartete. Dieses war dem Gbersten sehr unangenehm, und er bath den General: Leutenant, daß er nicht Gewallt gebrauchen, sondern noch einige Lasge warten möchte. Ohne jedoch hierauf sehr zu achten, schrieb der General an den Commandanten nochmahls, daß wann er sich nicht balde die Stadt zu übergeben ents schliessen würde, so würde er ihn dazu mit Gewalt nöchzigen.

Den 14ten August schickte der Commandantzwey Officiers, nehmlich den Gberst-Leutenant Settern und den Rittmeister und Commissarius Swanenseld, um wegen der Capitulation in Unterhandlung zu treten. Der General-Leutenant sendete hinwiederum zwey Officiers von dem nehmlichem Range in die Stadt, wor: auf man wegen der Capitulation einig ward.

Zu eben der Zeit kam unsere Infanterie von Riga an, von welcher ein Regiment, so zuerst eingetroffen war, den Befehl empfing, in die Stadt einzurücken, der Capitulation zufolge die Thore zu besehen, und von aller vorräs vorräthigen Ammunition und Artillerie ein Berzeichniß aufzunehmen.

Den 15ten August ließ man hierauf die Besasung aus Pernau unter Besehlen des Obersten Freiderfeld ausrücken, so nur noch aus hundert und zwanzig Mann bestand, ob sie gleich tausend gewesen war.

Man ließ derselben die Wassen, zwölf Sahnen und vier Feldstücke nehst einigen Cannoniers so durch den Leutenant Lundius angeführet wurden; jeder Soldate behielt auch sechs Patronen. Auf Anrathen des General-Majors Wolkonski und des General-Ausditeurs Snesser aber blieb die Garnison gutwillig nehst Wassen und Fahnen in Außischen Diensten, die Cannoniers ausgenommen, so zu der Besahung nach Respal gingen.

#### In Pernau ward an Artillerie erobert :

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |   |          | 200  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|
| Canonen von Lisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ | -        | 183  |
| Mörser von Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ | -        | 14   |
| Zaubügen von Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | -        | 4    |
| Gefüllte Bomben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | THE MI   | 329  |
| Leere Bomben —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | MEN A    | 552  |
| Zenener Pulver —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 18-348 F | TEOS |

Und überdem eine große Menge Canonen-Rugeln, Patronen, Lunten, Bley, Salpeter, Schwefel, Granaten und andere Arieges: Ammunition. Se. Majeståt erhielten auch hierauf zu Peters burg folgenden Bericht von der Eroberung von Alrens; burg.

Sobalde sich der General. Lentenant Bauer Pers nau bemächtiget hatte, woselbsten er eine rußische Bes sazung zurücke ließ: so seste sich derselbe nach Reval in Marsch, und sendete den Major Ornheimon mit eie ner anschnlichen Parthey nach der Insul Desel ab.

Der Major bemächtigte sich nach seiner Ankunst baselbsten, ohne den geringsten Wiederstand, der Stadt Arensburg, woselbsten sich eine schwedische Garnison befand, die, sobalde sie ersuhr, daß Riga und Pernau wären erobert worden, in einer so kleinen Festung keinen Wiederstand thun wollte, und capitulierte. Nach Ersoberung dieser Stadt sand man an Artillerie und Ammusnition daselbsten:

| Canonen                                        | 6  |
|------------------------------------------------|----|
| Mörser — — —                                   | 4  |
| Saffer Pulver 21                               | 0  |
| und außerdem noch eine Menge Granaten, Bombe   | n, |
| Salpeter, Schwefel, Canonen-Rugeln, Glinte     | ne |
| und Musqueten: Zugeln, wie auch noch andere 26 | n= |
| munician und die game Baggge berer Dragoner.   |    |

In eben diesem Monathe Augustus, kam der Zer: 30g von Curland, wegen seiner nahen Vermählung mit der Prinzesin Anna Iwanowna nach Marwa. Es hielt sich aber derselbe, wegen der Pest, mit seinem ganzen ganzem Gefolge einige Tage dren Meilen vor Marwa auf, daher ihm aus der Stadt, alle zur Unterhals tung nothige Sachen dahin gesendet wurden. Man vers sahe denselben auch mit zwen großen Zeltern, und zwey hundert Mann Cavallerie zur Bedeckung.

Den 8ten August empfing der Zerzog Briefe von Se. Majestät, und Ihro Zoheit, seiner zufünstigen Gemahlin, denen zufolge sich derselbe nach Petersburg begab, woselbsten er mit besondern Ehrenbezeugungen empfangen wurde.

Zu eben der Zeit kam der General Weid aus Schweden an, woselbsten er als Krieges: Gefangener gewesen war. Der General Gouverneur von Riga Graf Stremberg ward an seiner Stelle dahin zurücke gesendet.

Den Toten September gingen von dem General: Major Bruce die Nachrichten ein, daß derfelbe die Stadt Repholm in Carelien durch Capitulation er: obert habe. Hier ist der Bericht von dieser Eroberung.

### Bericht.

Mach der den zoten Junii 1710 erfolgten Erobes rung der Stadt Wiburg; schlicke man den Generals Major Romanius Bruce an der Spisse der dren Dras goner:Regimenter, Lutski, Wologodski und Marwes ki, und der benden Infanterie-Regimenter Apraxin und Archans Archangelogorodski, nebst zwenen Granadier Companien nach Kerholm ab.

Da aber dieser Ort durch die Natur selbsten ausserordentlich stark sesse ist, indem sich theils an der Seite
des Flusses Woren ein Wassersall befindet; theils aber
auch an der andern Seite ein Canal ist in dem das Wasser
er ungemein schnell fliesset; man auch von denen Schwes
den keinen Succurs zu befürchten hatte: so erhielt der
General:Major Bruce den Befehl die Festung bloß durch
ein Bombardement zu beunruhigen, sie aber nicht förms
lich zu belagern, um nicht unnüßer Weise Leute zu vers
lieren.

Den 8ten Julius langte der General:Major ben dem User des Flusses Woren an; ging den andern Mors gen mit denen Infanterie:Regimentern über selbigen; und faßte Posto ben der Stadt.

Den soten fing man an denen Aproschen und Batsterien an zu arbeiten, welches bis zum 15ten fortgesehet wurde.

Sobalbe nun diese Arbeiten zu Stande gebracht worden waren; so sendete man annoch den 15ten den Major Citin in die Stadt, um den Commandanten sich du ergeben aufzufodern, welches er jedoch abschlug.

Man sing daher noch denselben Abend an die Stadt mit einigen kleinen Morfern, so sich ben denen Regimenstern befanden, zu bombardieren; indem die schwere Arstillerie,

tillerie, die zu Wasser kommen sollte, noch nicht angelans get war.

Den 20ten kam der Major Drukort mit einem Bataillon Infanterie von Glonerz um siel mit denen Regimentern zu vereinigen.

Moch an demselben Tage bemåchtigte man sich einer Redute am User des Flusses Woren dem Schloß gerade gegenüber.

Den 3ten August langte der Schiffs Capitain. Leustenant Zuk von Schlüsselburg mit der Artillerie und Ammunition an.

Wehrend der Zeit bemächtigten sich die Unstrigen der Insul Ramenoy oder der steinernen, so nahe an der Stadt ist, und faßten daselbsten Posto.

Den 2ten September langte von dem Commandan; ten ein Tambauer mit einen Briefe an, in welchem der; selbe meldete, daß er die Stadt übergeben würde, wann man ihm eine anständige Capitulation zugestehen wollte; er soderte zugleich einen Wassenstillestand von acht Tagen, um zu sehen ob er keinen Succurs erhalten würde. Nach Werlausse derselben wollte er unter der Bedingung capitus liren, daß man die Besahung mit Ober: und Unter: Gewehr, klingendem Spiele, und sliegenden Jahnen abzie: ben lassen sollte; welches man ihm aber abschlug.

Vom 2ten bis 7ten wurden gegenseitige Briefe abs gesendet. Nach vielem Streite war der Commandante endlich willig capitulieren zu wollen. Der General-Major Bruce schrieb deswegen an Se. Majeståt nach Petersburg, übersendete Ihnen die Capitulations: Artikel, und fragte ben Zöchstdenensselben an, auf was vor Bedingungen man die Stadt annehmen sollte.

Den oten September erhielt berfelbe zur Antwort, daß er der Besahung den freyen Abzug, jedoch ohne Musique und Fahnen, blos mit denen Wassen, bewillis gen könnte.

Den 7ten des Albends um 8 Uhr schiefte der Genes talMajor Bruce den Major Zenik und den Haupte mann Ricelew mit denen Capitulations Artikeln in die Stadt. Der Major kam noch dieselbe Nacht wieder zurücke; der Hajor kam noch dieselbe Nacht wieder zurücke; der Hauptmann aber blieb die Nacht in der Stadt, aus der man hinwiederum den Hauptmann Toul sendete, durch den man sich wegen der Capitulation verseinigte; die nach Schließung derselben, den 8ten Sepstember an den Commandanten übersendet wurde.

Moch denselben Tag ruckte unsere Infanterie in Rerholm ein und besetzte die Posten. Die Schwedtssche Besatzung hatte nach der Capitulation, mit Obers und Unter-Gewehr, jedoch ohne Music und Fahnen, einen frenen Abzug.

So ward also diese Festung, so Unsern Vorfah; ren dugehoret hatte, ohne großen Berlust wieder erobert.

| In der | Stadt | fand | man | an | Artille | rie: |
|--------|-------|------|-----|----|---------|------|
|--------|-------|------|-----|----|---------|------|

| Alte rußische Canonen |          | 151-17           | 6     |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| Schwedische Canonen   | 1 1 200  | May - Ba         | 9     |
| Steinwerfer -         | 1 1      | 2 18-05          | 4     |
| Salconets —           | -        | 1                | 9     |
| Mörser –              | STATE OF |                  | 1     |
| Eiserne Canonen —     | -        | 13 1 3 1 3       | 36    |
| - Steinwerfer         | 1        | The state of the | 16    |
| — Mörser —            | -        | -                | 3     |
| Laveten zu Canonen    | -5       | -                | 15    |
| Canonen-Pulver —      | 15       | 7200 3           | Ofund |
| Sahnen mit dem Mahmen | des K    | oniges unt       | r     |

einer Crone — — — 2 man fand auch noch viele Canonen: Augeln; Patro: nen; Schrot; Bomben; Granaten; Salpeter; Schwefel; Flinten-Rugeln; Canonen: und Mör: ser-Laveten, Räder, und andere Ammunition.

Ben dieser Belagerung befand sich von unserer Artillerie:

| Sunf Morfer von denen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | bon | 120 | Pfund   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|
| OF THE RESERVED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110     | -   | 80  | -       |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |     | 40  | J. Town |
| Zwey erzene Zaubügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | -   | 40  | -       |
| 25 eiserne Canonen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | benen 8 | -   | 24  | -       |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 14      | -   | 12  | -       |
| The state of the s | 4       | -   | 8   | -       |
| 3 Eizene Seldstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | -   | 3   | -       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |     | Diese   |

Diese Nachricht kam den toten September zu Petersburg an, weswegen dann ein Dankfest gehalten wurde.

Zum Anfange des Octobers berichtete der General-Leutenant Bauer, daß er die Stadt Reval erobert habe.

### Bericht von dieser Eroberung:

Wehrend daß der Feldmarschall Scheremetow die Stadt Riga bloquiert hielte, bekam der Oberste und Commandant von Tarwa Basilius Jotow den Bessehl, an der Spisse von dren Dragoner: Regimentern, nehmlich dem Regimente Glonenki, Tobolski, und einem dritten Regimente, so zu dieser Erpedition besons ders besehliget waren, nach Esthland zu gehen. Dersselbe muste in der Nähe von Reval einen Posten einnehmen, durch den alle Gemeinschaft zwischen der Stadt und der Provinz gehemmet wurde, damit man der Stadt keine Husse leisten konnte.

Das Haupt:Commando ward dem General Leus tenant Bauer übertragen; der zu eben der Zeit mit sechs Regimentern von Riga war abgeschieset worden, um Pernau zu bloquiren; und den man benachrichtigte, daß sich Zotow nach Esthland begeben sollte, damit er sich mit Ihm verstehen möchte.

Diesem Besehle gemäß kam der Oberst Jotow mit seinen unterhabenden Regimentern zu Felino an, Ff 2 einen einen sunfzehn Meilen von Reval entfernten Orte. hier bekam er von dem General Leutenant Bauer ein Schreiben in dem er ihm anzeigte, daß er da wo er ware verbleiben, und ohne neuen Besehl nicht weiter vor: rucken sollte.

Wehrend der Zeit machte man in Esthland Uni: versalien bekannt, in denen man denen Einwohnern an; zeigte, daß man dem Lande keinen Schaden zufügen wurde; wann sie nur die, zur Unterhaltung derer Truppen nothigen Lebens:Mittel, herbenschaften.

In eben dem 1710ten Jahre im Monath April, schrieb der General-Leutenant Zauer dem Obersten Jotow abermahls, von da wo er war nach Oberspasten zu gehen, und daselbsten bis auf neue Ordre zu versbleiben: welches auch ausgeführet wurde.

Da die Einwohner von Esthland, sowol Adelie che als auch Pachter und Bauern sahen, daß Riga und Pernau genau bloquiret wurden, und daß man sich Reval näherte: so nahmen sie alles was sie von ihren Güthern und Korne sortbringen konnten, und brachten es nach der Stadt Als nun der Oberste Jotow im Monathe August von Ober-Palen abmarschierte, um sich Reval mehr zu nähern; so slüchteten sich der Adel, die Pächter und Bauern insgesamt in die Stadt, wodurch dieselbe sehr mit Menschen angefüllet wurde.

Der Oberste schlug nach seiner Ankunse vor Reval, ben dem See sein Lager auf, aus dem ein Canaal nach der

der Stadt gehet, und bemachtigte fich überhaupt ber bors theilhaftesten Posten.

Die Einwohner konnten hierauf nicht mehr zu Lans de aus der Stadt kommen, und es blieb ihnen kein ans der Mittel zur Gemeinschaft übrig, als das Meer, und der Canaal so aus dem See nach der Stadt ging.

Der Oberste Jotow ließ aber denselben balde nach seiner Ankunft aussüllen, wodurch die Stadt sehr viel litte; weil sie dadurch theils des süssen Wassers ber raubet wurde; theils aber auch weil sie nicht mehr mah: len konnte; indem die Mühlen alle an diesem Canale anger leget waren. Die Brunnen vertrockneten ebenfalls nach Anfüllung dieses Canaals, indem sie nur durch denselben ihr Wasser erhielten. Die andern Brunnen hingegen, so mit dem See keine Gemeinschaft hatten, enthielten Meer: Wasser in sich, und diesenigen, so die Einwohner in ihren Häusern anlegten, hatten auch nur übel Wasser. Daher dieselben Regen: Wasser zu sammeln genöthiget waren, dessen sie sich zur Zubereitung ihrer Speisen ber dienen musten.

Hierdurch nun, und fürnehmlich durch die Menge von Bauern; so aus denen mit der Pest behafteten Dors fern nach Riga kamen, entstand ein großes Sterben in der Stadt.

Den 15ten August vereinigte sich der Brigadier Iwanizki mit dem Obersten Jotow, so an der Spisse eines Corps Infanterie anruckte; selbiges bestand nebst

3f 3

einem Bataillon Granadiers aus benen Regimentern Perersburg, Troitsk, Wolodimer, Afow, Jac roslawl, und Smolensko. Sie lagerten sich auf einem Berge gegen das Meer zu.

Den 28ten August sendete der General: Leutenant Bauer ein ansehnliches Detachement Cavalle: rie unter Ansührung des General-Majors Sürsten Alexander Wolkonskis. Die Sinwohner von Re: val, so die Ankunft desselben bemerkten; zündeten hierauf die hinter dem Thore der Hauptkirche gelegenen Vorstädte an.

Der General: Leutenant Bauer traf nach der Eroberung von Pernau in Person vor Reval ein.

Wehrend der Zeit kamen auf dem Meere einige feindliche Schiffe nach Reval und canonierten das Las ger der Infanterie des Brigadier Iwanizki. Sie that ten jedoch keinen Schaden; sondern wurden durch die Canonade der Unsrigen, so sie von denen am Meere ans gelegten Batterien machten; zurücke getrieben; und die schwedischen Schiffe konnten sich dem User nicht nähern.

Ob nun gleich der Feind diesen Succurs zur See erhalten hatte; so war er doch demselben unnüße. Dann man ließ solchen nicht in die Stadt, theils wegen der Pest so in derselben herrschte, theils und fürnehmlich aber um die Belagerung nicht zu verlängern. Da nun die Einwohner sahen, daß Riga und Pernau sich ergeben hatten:

hatten: so glaubten sie, daß Reval alleine, in der Zeit der Pest, und ohne aus Schweden einen Succurs bes kommen zu können, der denen Rußischen Truppen ges wachsen ware, sich nicht halten wurde; daher sie auch nur die Verwüstungen des Vombardements aushielten.

Dieser Succurs kam nun zwar nicht in die Stadt; es waren aber dennoch nur wenige von demselben, so, der Pest entgingen.

Der Feind sahe hierauf ein, deß für ihm kein Heil mehr übrig war, und daß die sechs Regimenter Besas hung, die auf sehr wenige schmolzen. Er ward daher genothiget mit dem General-Leutenant Bauer zu capituliren, und die Stadt ward den 29ten September 1710 eingenommen. Die Besahung erhielt einen frepen Abzug.

Se. Majeståt bestätigten biese Capitulation.

Unter denen Rußischen Truppen war auch eingroßes Sterben; jedoch litte die Cavallerie mehr, so von Riga und denen umliegenden Gegenden kam, woselbsten die Pest herrschte; ben der Infanterie bemerkte man solches hingegen weniger, indem dieselbe erst gegen den Herbst in die Gegenden kam woselbsten die Pest in schwange war.

In der Stadt fand man an Arrillevie, Ammunistion, und andern Sachen folgendes:

| Canonen von Erz  | -   | NEW Y       | 40  |
|------------------|-----|-------------|-----|
| Mörser von Erz   | _   | -           | 10  |
| Saubügen von Etz | -   | Transit Co. | 4   |
| 3                | f 4 |             | Bum |

Bum Sturme zubereiteten Bomben von ver:

Im Schlosse eroberte man an Artillerie wie folget:

| Canonen von Erz                                      | -            | _      | 17    |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
| Steinwerfer —                                        | -            | _      | 6     |
| Canonen von Lisen                                    | _            | _      | 174   |
| Mörser von Eisen                                     | 1-           | -      | 24    |
| Rleine Mörser von Bley                               | -            | -      | 6     |
| Zaubützen von Bisen                                  | -            | _      | 36    |
| Canonen-Pulver                                       | _            | 305000 | Pfund |
| Ungefüllte Bomben                                    | -            | -      | 2265  |
| Gefüllte Bomben                                      | -            | _      | 136   |
| Eiserne Lavetten                                     | The state of | -      | 75    |
| Rugeln —                                             | -            | -      | 8     |
| Gewöhnliche Granaten                                 | -            |        | 2     |
| Seuer:Rugeln —                                       | -            |        | 200   |
| Mebst einer Menge Lunten<br>stolen, Carabiener, Bley |              |        |       |

Schrot,

Schrot, Jundroren zu denen Bomben, Aupfer-Blatten, eiserne Stangen, Stahl, zu Lavetten bereitetes Lisen; Schippen und Spaden von Lisen, Pikken, Beile, Radehauen, Sicheln, Blasebälge für die Schmiede, Zuseisen, und annoch einen großen Vorrath anderer Krieges. Ammunition. \*)

Wegen Erhaltung dieser Nachricht, über die man sich gar sehr erfreute: ward zu Petersburg ein Dank: sest gehalten, welches mit mehrmahliger Abseuerung der rer Canonen begleitet wurde.

Den 17ten October reiseten Se. Majestät nach Carelien ab, um die Stadt Rexholm, so ehedem Der roselben Vorsahren zugehöret hatte, zu besehen; woselbes sten Sie bis zum 23ten verblieben, und sodann wieder nach Petersburg zurücke kamen.

Den 3 Iten October ward die Vermählung der Prin: zesin Unna Iwanowna mit dem Serzoge von Cur: land mit großer Pracht geseyert.

Den 22ten December ging von unserm Ambassas deur zu Constantinopel, Zerren von Tolstoi die Nachricht eint; daß der Friede mit denen Türken gebro; chen wäre.

Ff 5 Man

<sup>\*)</sup> Hier befinden sich verschiedene Worter, deren Sinn mannicht hat entdecken konnen; ob man gleich die einsüchtsvollesten Leute in Rufland selbsten, deswegen um Rath gefraget hat.

Man erhielt hierauf auch anberwarts bie Gewiß: heit, daß den 20ten November, auf Anrathen des Cartar Chans, zu Constantinopel ber Krieg gegen Ruß: land ware erklaret worden; und daß man fich ben Er: flarung beffelben auf Die alten Befchwerben gegrundet hatte, benen bereits ben Erneuerung bes Friedens war abgeholfen gewesen.

Samtliche Tartarn, wie auch die übrigen turfi: fchen Truppen erhielten bierauf fogleich den Befehl fich zu einen Ginfall bereit zu halten.

In diesem 1710ten Jahre untersuchten Ge. Majeftat ben Ihrem Aufenthalte zu Petereburg, die La: ge dererjenigen Derter, fo ju Aufführung von Gebauben am fchicflichften maren. Diefelben ermablten zu bem Ende, den am Ufer der Marma nabe ben Petersburg gelegenen Plas, Dictoria genannt, um bafelbften im Nahmen der beiligen Dregeinigfeit, und bes beiligen Allerander Mewsti, ein Rlofter erbauen zu laffen.

In gebachtem Orte, fleckte auch in Begenwart Gr. Majeftat; und ber Minifters und Generals, fo Diefelben begleiteten; der Archimandriet Theodor, fo Superior biefes Rlofters werben follte; mit folgen: Der Innschrift ein Kreuß auf. Im Mamen Gottes des Paters, des Sohnes und des heiligen Geis stes, und auf Befehl unseres erhabenen Souve: rains, wird man bier ein Kloster errichten, und eine Capelle erbauen. Weiter unten wird man bie Bett Beit zu ber diefes Gebaube zu Stande gebracht, und wel: che Moche in daffelbe gefeget worden find, anführen.

#### 1711.

Den Iten Januar, als am Renjahre Tage ward gu Detersburg bes Abends nach dem Gottesbienfte, ein. nach einem doppelten Entwurfe verfertigtes Seuerwerf abgebrannt. Zuerft ftellte felbiges einen Stern, gum Beichen bes Rrieges gegen die Thrten, mit folgender Innschrift bor: Berr zeige Une Deine Wege; zweis tens fabe man eine Saule auf der ein Schluffel und ein Degen mit folgender Umschrift lagen: Do die Gerech: tigkeit ift, da ift auch der Beystand Gottes.

Da, wie schon angeführet, die Turten ohne Ur: fache den Frieden gebrochen, und den Rrieg erflaret bat: ten: fo befahlen Se. Majeftat bem General-Reute: nant gurften Michael Galigin, ber fich bamable an der Spife von gebn Dragoner : Regimentern in Pohlen befand, gegen die Grenzen der Wallachey vor: guruden, und auf alle Bewegungen ber Turten und Tartarn acht zu haben; auch, im Falle, baf die Tir, ten und Tartarn, ben König von Schweden in großer Menge durch Doblen begleiten follten, alles mog: liche zu thun, um felbige zu beunruhigen.

Der General: Seldmarschall Graf Schereme. tow muste ebenfalls, an der Spige von zwey und Buangig Infanterie: Regimentern, Liefland verlaß fen, und gegen die Grenzen der Wallachey auf das schleunigste vorrücken.

Der Gouverneur von Kiow Sürste Demetrius Galligin hingegen befam den Auftrag, in Absicht der Tartarn und Saporoger Cosaquen auf seiner hut zu sen; die Truppen zu versammeln, und sich an einen vortheilhaften Orte seste zu sehen.

Der gürste Michael Ramadanoweki ward an der Spise der Edel: Leute derer Städte nach Putiwl geschickt.

Den 3ten Jannuar ward Se. Durchlaucht der Zerzog von Curland, Gemahl Ihro Zoheit der Prinzeßin Unna Iwanowna zu Petersburg frank; Derfelbe reisete hierauf ab, und starb den 9ten unterwer gons zu Ripen, so sechs Meilen von Petersburg entsfernt ist. Se. Majestät betrübten sich über diesen Tordessall gar sehr, und befahlen den Leichnam nach Curzland zu bringen, und daselbsten mit anständigen Ehrensbezeugungen zu begraben.

Bermöge der von der Pforte erhaltenen Nachrich: ten, reiseten Se. Majeståt den 17ten von Petersburg nach Moscau, um daselbsten wegen des bevorstehenden Krieges die nöthigen Angelegenheiten in Ordnung zu brin: gen, und ließen den Feldmarschall Fürsten Mentschis kow zu Petersburg zurücke.

Dieselben traffen den 21ten Jannuar zu Moscau ein, und schickten dem Marschalle Grafen Scheres metow metow abermahls den Befehl zu, alles mögliche zu thun um mit denen Truppen gegen die Grenzen der Walla: chey geschwinde vorzurücken; damit die Türken nicht die Zeit haben möchten sich zu verstärken, und zuerst in der Ukraine und in Pohlen einzurücken.

Se. Majestat hielten wehrend ihrer Anwesenheite zu Moscau wegen der burgerlichen Angelegenheiten eine Rathsversammlung und sesten, weil Sie ofters sich zu entfernen genothiget waren, den 22ten Februar einen Senat seste, so aus folgenden Personen bestand.

Der Graf Johann Mußin-Puschkin.
Tychon Strechnew
Der Zürste Peter Galligin.
Der Zürste Michael Dolgoruki.
Gregorius Plesniannikow.
Der Zürste Gregorius Wolkonsky.
Michael Samarin.
Basilius Opouchtin.

Den 25ten Februar, als einen Festtag, befanden Sich Se. Majestät in der Hauptfirche und wohnten dem Zerr Gott dich loben wir ben. Hier ward das Manifest wegen des Friedensbruches von Seiten der Türken bekannt gemacht, und Gott zugleich um seinen Benstand, gegen die Friedensbrecher und Feinde des Ehristlichen Nahmens angestehet.

Zwen Regimenter Garde standen vor der Rirche in Parade. Anstadt ihrer vorigen weissen Fahnen hatten sie neue rothe mit der Innschrift bekommen, für den Mahmen Jesu Christi und dei Christenheit, und in der Höhe las man um ein stralendes Kreug die Devise, hierinnen wirst du überwinden.

Diese Regimenter sesten sich noch an dem nehmlischem Tage nach Pohlen in Marsch, um sich mit der großen Armee unter dem Marschalle Grafen Scheremetow zu vereinigen.

Den 2ten Marz leistete in eben derselben Haupts kirche, in Gegenwart Sr. Majestat, der neue Sexnat und die Gouverneurs den Eid, daß sie ihre Stelz len mit Ehre, Redlichkeit, und Vetreibsamkeit erfüllen; sowol dem Souverain als Staate treu senn; die Gerechtigkeit, sowol in denen Angelegenheit derer Privatzersonen, als auch des Staates beobachten, und treu und ehrlich, sowol ben Hebung des Geldes und der Mannschaft, als auch in allen andern das Intresse Sr. Majestät und des Staates betreffenden Angelegenheiten; handeln wollten.

Se. Majeståt sendeten hierauf noch an dem nehmelichem Tage dem Senate die Instructionen, vermörge deren derselbe einen jeden Recht wiedersahren lassen, und die ungerechten Richter, und falschen Ankläger durch Beraubung der Ehre und Güter bestrassen sollte. Es ward demselben ferner anbesohlen, in dem ganzem Umsfange des Reiches, über allen unnöthigen Auswand, und über alles was bloße Verschwendung ist, zu wachen.

Se. Majeståt ertheilten auch, in Betracht daß viele Leute vom niedern Pobel unter denen Truppen Officiers wurden, da unterdessen der Abel den Dienst vermiede und in seinen Dörfern bliebe, dem Senate annoch den Befehl, alle junge Adeliche zu versammeln, und sie für den Militair: Etat aufzuzeichnen, surnehmlich dies jenigen, so denselben zu vermeiden suchten.

Desgleichen verordneten Dieselben im ganzen Reis che Fiscale zu bestellen, und denenselben einen Generals Fiscal vorzusehen, damit sie auskundschaften, und sich diffentlich erkundigen konnten, ob die Gerechtigkeit gehorig verwaltet wurde, und ob überhaupt keine dem Staate nachtheilige Sachen vorgingen, wovon sie den Senat benachrichtigen sollten.

Es ward auch anbefohlen, daß die in Liefland ges wesene Armee, so durch die Pest viel gelitten hatte, durch Recruten wieder vollzählig gemachet werden möchte. Diese Recruten musten gegen die Grenzen der Wallachey gebracht werden, gegen die bereits der Marschall Sches remetow mit der Arme in Marsch war.

Zu eben der Zeit erhielt der General: Armiral Graf Apraxin den Befehl nach Asow zu gehen; den Zustand der dasigen Gegenden zu untersuchen, und selbige gegen die Türken zu vertheidigen.

Die Cosaken und Ralmuken sollte er zu Anfange bes Fruhjahres, zu Wasser und zu Lande, so wie es die Gelegens Gelegenheit erfordern wurde, gegen die Turten und Tartarn fechten laffen.

Tagebuch

Der General-Major Butturlin und der Zetts man der Cosaken Skoropanki musten an der Spise von acht Regimentern nach Kamennop-Saton rüschen, um die Bewegungen derer Türken und Tartarn daselbsten zu beobachten, und sich, im Falle daß sie vorzrücken sollten, bis auf das äusserste zu vertheidigen.

Den sten Marz word seperlichst erkläret, daß Ihro Majestät die Czaarin Catharina Alexieruna die wahre und rechtmäßige Gemahlin des Raysers Der ters des ersten wären.

Se. Majestät reiseten sodann, nachdem Sie alle die Vorkehrungen von denen wir bisher geredet haben, zu Stande gebracht, noch an demselben Tage mit Der roselben Gemahlin von Moscau zur Armee nach Vohlen.

Ihro Majestäten wurden von denen Ministers und andern Personen des Hoses gesolget. Dieselben gingen durch Viazma, Smolensko, Gorki, und trassen den 13ten zu Sluck ein, woselbsten sich die Jusansterie: Regimenter des Marschalles Grafen Scheremes tow befanden.

Wegen der fast nicht zu paßierenden Wege, vers blieben Ihro Majestären bis zum 18ten hierselbst. Daman nun nicht über den Fluß Przypiecz gehen konnte: so bekam der Marschall Scheremetow den Besehl, sich in Person gegen diesen Strom zu begeben; das Eis desselben, um dessen baldige Schmelzung zu verhindern, bedecken, und hierauf, zur Verschaffung eines Uebergan: ges über denselben, eine Brücke oder Barquen verserztigen zu lassen, auch für die Garde: Regimenter und Recruten auf einen Monath Provision zusammen zu bringen.

Den 18ten reiseten Ihro Majestäten von Sluck und richteten ihren Weg nach der kleinen Stadt David, auf welcher Reise Sie sich, wegen des ausgetretenen Wassers denen schlimmesten und gefährlichsten Wegen aussehten. Dieselben gingen über den Przypiecz, dessen Eis dren Stunden nachher aufbrach. Der Marschall Scheremetow aber wurde zu Anführung der Garde: Regimenter, und derer Recruten zurücke gelassen.

Den 25ten kamen Ihro Majestaten zu Stepan an, und begaben sich, nachdem Sie den Tag der Bers kundigung baselbsten verblieben waren, nach Olyka, von dannen Sie den 27ten zu Lutok ankamen.

Den Tag darauf hatten Se. Majeståt einen Unsfall von Scorbut, so mit erschrecklichen Zufällen begleit tet war, und woran Sie gefährlich krank lagen. Diese Krankheit dauerte bis zum sten April, nehmlich bis auf den Donnerstag in der Oster: Woche.

Wehrend Deroselben Aufenthaltes zu Lutot er: hielten Se. Majestät die Nachricht, daß die Gardes Regimenter auf einem andern Weg, als derjenige war, auf dem man den Marschall Grafen Scheremetow zurücke gelassen hatte, marschierten. Db nun gleich Zöchstdieselben sehr krank waren; so unterließen Sie doch nicht, sich mit Ihren Truppen zu beschäftigen.

Den 2ten April schickten Sie dem Marschalle Grafen Scheremetow den Befehl zu, vermöge dest sen er sich mit denen übrigen Generals, zu Sr. Majes stat begeben sollte, um daselbsten einem Krieges: Rathe benzuwohnen.

Bon dem General-Lentenant Zürsten Michael Gallitzin gingen die Nachrichten ein, daß sich Tartarn und mit ihnen der Woywode von Kiow auf denen Rußischen Grenzen befänden.

In eben dem Augenblicke fertigten Se. Majeståt dem felben den Befehl zu, daß er den Feind von denen Grenzgen, durch die Truppen so aus Pohlen ankommen würs den, zurücke zu treiben suchen sollte; und der General Janus so Dieselben en Chef commandierte, muste sich zu Se. Majeståt begeben, um sich ebenfalls ben dem Kriezges: Nathe zu besinden.

Den 6ten April wurde dem Oberstelleutenant von der Garde, Sürsten Basilius Dolgoruki der Beschlertheilt, mit denen Regimentern Preobraschenski und Semenoweki, wie auch denen Recruten, gegen Plomnen zu marschieren. Die andern Divisionen sollten sich ebenfalls diesem Orte nähern; der General Repnin sollte nach Rorerz, der General Allart nach Ostrog,

Ostrog, und der General Weyd nach Miropolie gehen, und daselhsten durch die Recruten ihre Regimens ter vollzählig machen.

Dem General-Leutenant Zürsten Galligin ward noch an demselben Tage besohlen, sich hinter dem Flusse Vog, in der Gegend von Braslaw, an einem vortheilhaftem Orte zu postieren, und daselbsten für alle Truppen Magaziene anzulegen, auch Ochsen und anderes Vieh zu versammeln.

Den 8ten April begaben sich Se. Majeståt aus Lutof um in dem, eine halbe Meile von der Stadt entlege: nem hause und Garten eines Adlichen der Elizarow hieß, zu wohnen. Hierselbsten verblieben Sie bis zum 13ten.

Wehrend der Zeit stellte sich der Marschall Graf Scheremetow mit denen übrigen Generals daselbsten zum Krieges Rathe ein.

Worauf der Marschall den 13ten Upril den Besehl bekam, nach welchem die ganzen Armee so: wol Cavallerie als Infanterie ungesäumt ins Feld rüscken, sich den 20ten den Braslaw gegen den Onies ster zu versammeln, und auf einen Monath mit Lebens; Mitteln versehen senn muste. Derselbe sollte auch noch überdem daselbsten ein Magazin auf dren Monathe für die sämtlichen Truppen anlegen, und sich deswegen in Person zum voraus nach Braslaw begeben, auch Barz quen und sliegende Brücken über den Oniester bereiten lassen.

Den 13ten April reiseten Ihro Majestäten, blos von denen Ministers begleitet, nach Jaworow. Der nen Generals Adam Weyd, Sürsten Repnin, und Allart, ward aber der Besehl zugeschieft, in möglichster Eil mit ihren Divisionen gegen Braslaw vorzurücken, um sich daselbsten mit dem Marschalle Grasen Sches remetow zu vereinigen, so ebenfalls nach seiner Ankunst zu Braslaw, mit seinen Divisionen gegen den Oniester marschieren sollte.

Den 16ten traffen Ihro Majeståten zu Jawo: row ein.

Den 17ten wurden Dieselben von dem Prinzen Constantin, einem Sohne des Königes Johann So: bieski von Pohlen, und dem Prinzen Ragogki besuchet.

Den 19ten ging zu Jaworow die Nachricht ein, daß der Rayser Joseph an denen Pocken gestorben ware.

Bu eben der Zeit berichtete der Fürste Michael Gallizin, daß er ben seinem Ausmarsche aus Pohlen, dem, von dem Könige von Schweden nach Pohlen ges schickten Worwoden von Riow, an der Spisse der Taxstarn, Pohlen, und derer an Rußland zu Verräthern ges wordenen Cosaken, begegnet; daß dieses Corps bennahe sies bentausend Mann stark gewesen wäre; und daß er solches dergestalt zu schlagen das Glücke gehabt hätte; daß von demselben ohngesähr fünstausend Mann auf dem Plaße geblieben wären, ben welcher Gelegenheit er dann auch auf zehn

zehn tausend Einwohner derer Provinzen, so von dem Feinde waren zu Krieges. Befangenen gemacht worden, befreyet hatte.

Ihro Majestäten hielten sich bis den 20ten Mah zu Jaworow auf, und erwarteten den König von Pohlen, der damahls, um mit Sr. Majestät eine Zusammenkunft zu haben, aus Preußen kam.

Wehrend der Zeit hörten die unter dem turfischem Joche besindliche Christen nicht auf Denenselben zu schreiben, daß sich unter der Ottomannischen Armee ein großes Schrecken verbreitet hätte, indem ben dersels ben Ausmarsche aus Constantinopel sich ein heftiger Sturm erhoben hätte, durch dessen Gewalt die große Sahne Mahomets, so man vor denen Janitscharen trug, wäre zerrissen, und der Staab derselben zerbrochen worden.

Den 20ten reiseten Se. Majestät nach Jaros: lawl um daselbsten mit dem Könige von Pohlen eine Zusammenkunft zu haben. Her traffen Sie den 22ten ein, an welchem Tage der König von Pohlen mit seis nem Sohne den Churprinzen ebenfalls daselbsten ankam. Se. Majestät gingen denenselben entgegen.

Den 23ten speiseten biese benden Prinzen ben Se. Majestat.

Wehrend der Zeit hatten die Ministers derer bens den Souverains, wegen des Türken: Krieges; des ges melnschaftlichen Interesse; und der Vertheidigung derer Sg 3 Rußis Rußischen und Pohlnischen Staaten, Zusammens künste zu Jaroslawl.

In denenselben ward beschlossen, daß der König von Pohlen, nach schwedisch Pommern rucken und Stralsund belagern sollte, wozu ihm auch ein Corps Rußischer Truppen gegeben wurde.

Wegen des beständigen von denen Zeiten des Adniges Sobieski an errichteten, und von dem jest re: gierendem Könige bestätigten Vertheidigungs: Tractates gegen die Türken, vereinigte man auch eine Parthen pohlnischer Truppen mit denen Rußischen, und Se. Majestät kamen mit dem Könige von Pohlen wegen denen Bedingungen dieser gegenseitige Hülfe überein.

Nach Schließung dieses Tractates, ward der Krieg gegen die Türken unter Trompeten-Schall zu Ja: roslawl erkläret, und der Groß-Seldherr von Litz thauen Pozei erhielt das Commando über dieses Corps Pohlnischer Truppen.

Den zoten gegen Abend reiseten Se. Majestät mit Deroselben Gemahlin von neuen nach Jaworow und kamen daselbsten zum Schlassen an.

An eben dem Tage ging auch die Nachricht ein, daß der Feldmarschall Graf Scheremetow mit der Cae vallerie, ben dem Oniester auf denen Grenzen der Was lachey angekommen wäre. Ob sich nun gleich am ges genseitigem User eine große Menge Tartarn befanden: so ging er doch, ohne einigen Wiederstand zu sinden,

ben der kleinen Stadt Rachkowo über den Fluß, und kam, nachdem er alle die so sich seinem Marsche wieder: seßen konnten, entsernet hatte, gegen Jaky, der Residenz des Zospodars von der Walachey.

Der Brigadier Aropotow ward nach derselben mit einem großen Detachement abgeschieft, um den Sospodar, Fürsten Demetrius Cantimir abzuholen, so kurze Zeit vorher Se. Majestät als ein wahrer Christ für seinen Souverain erkannt, und Sie durch einen Absachanbten hatte huldigen lassen.

Den iten Junius reiseten Ihro Majestäten von Jaworow ab, um sich nach venen Grenzen der Waslachey zu begeben. Sie gingen durch Lembery und Flotchewo und kamen zu Braslaw an denen Grenzen der Walachey an. Hier befanden sich die beyden Gars des Regimenter; und der General Fürst Repnin hatte nur einen Tag vor Deroselben Ankunst mit seiner Division die Stadt verlassen, um gegen den Onsester vorzurücken.

Den 8ten Junius gingen Ihro Majestäten in Gefolge Deroselben Ministers und der benden Gardes Regimenter von da ab, und brachten die Nacht in dem Flecken Wichkowzi zu, so zwen Meilen von Bras: law entsernt ist.

Damahls benachrichtigte der Seldmarschall Graf Scheremetow Se. Majestät, daß er mit der Cavals lerie am User des Pruths angekommen ware; und daß MARIE .

er mit dem Zospodar der Walachey eine Zusammens kunf gehabt, der sich bereits öffentlich für Se. Majestät erkläret, auch bereits mit allen Großen seiner Herrschaft den Eid der Treue abgeleget hätte. Durch denselben hätte er in Erfahrung gebracht, daß schon vierzig tausend Türken über die Donau gegangen wären, und daß ans

noch mehrere Truppen über diefelbe gingen.

472

Den Innius verließen Ihro Majestaten den Flecken Wichkomsi und begaben sich mit denen Gardes Regimentern nach dem Flecken Schpikow, so zwen Meislen von dem erstern entsernt war, woselbsten Sie die Nacht zubrachten. Bon hier wollten Se. Majestat Deroselben Gemahlin und die andern Frauenzimmer nach einer sichern Stadt in Poblen zurücke schieken, um sie für die Strapazen in Sicherheit zu sehen, so denen Frauenzimmern nicht zukommen. Catharine aber, über diese Schwachheiten erhaben, bat Se. Majestat so instandigst ihr zu erlauben ben der Armee bleiben zu dürsen; daß Selbige hierinnen einwilligen musten; und von dies seit an folgten Denenselben die Kayserin ben allen kriegerischen Unternehmungen.

Den toten kamen Ihro Majestaten! mit allen Truppen nach Rucinowa: Ariniza, und von dannen nach Tamischpol.

Den I Iten aber bis Gnilaia-Rriniga.

Den 12ten traffen Zöchstdieselben am User des Oniesters mit denen Garde-Regimentern ein; so sich sich daselbsten mit denen Divisionen Infanterie der Genes rale Weyd und Allart vereinigten.

Rurze Zeit nachher langte der gürste Repnin ebenfalls mit seiner Division daselbsten an.

Man schlug hierauf zwen Brucken über ben Fluß, und fing an mit der Infanterie über selbigen zu gehen.

Den 17ten befanden sich alle Truppen jenseit des Oniesters, man brachte dahero die Nacht mit der Basgage, ben der, auf denen pohlnischen Grenzen gelegenen Wallachischen Stadt Soroka zu.

Den 18ten Junius war hier am gegenseitigen User des Oniesters die sämtliche Infanterie versammelt. Die Division des General Allarts verblieb hierselbsten bis zum 20ten, und die Divisionen Weyd und Repnin bis zum 22ten, theils um sich mit Brodt zu versehen, wels ches hier gebacken wurde; theils aber auch wegen derer Kranken, so man aus allen Divisionen zog, und selbige zu Soroka, nachdem man den Ort mit einer Verschanzung besessiget hatte, zurücke ließ.

Der General: Major Seschow ward an ber Spige von vier Dragoner: Regimentern auf der pohlnisschen Grenze zurücke gelassen, um daselbsten die Lebens: Mittel bereit zu halten, und solche nachzusenden.

Der Marsch vom Oniester an war wegen Mans gel des Wassers ausserordentlich beschwerlich. Die große Hiße und der brennende Durst waren anch Ursache, daß viele Soldaten Blut spukten; woran einige sogleich Sg 5 starben; ftarben; andere aber burch eine Aberlaß annoch gerettet wurden.

Den 23ten traf man zu Jassy ein, woselbsten sich der Marschall Graf Scheremetow befand, dessen Dragoner: Regimenter bereits sechs Meilen vorgerücket waren.

Hier kam der Zospodar von der Wallachey nebst deuen Bornehmsten seines Landes Se. Majeståt entgegen, und begrüste Dieselben als seinen Souverain.

Ben demfelben befand sich Castriot, der Abgesandte des Sospodars von Multiank, und Constantin Brankovan, der, nachdem er Se. Majestät seine Ehrers bietung bewiesen hatte, Sie benachrichtigte, daß der Groß, Dizir, dem Patriarchen von Jerusalem, bes sohlen, sich durch gedachtem Zospodar zu erkundigen, ob Se. Majestät einige Geneigtheit zum Frieden hätzten, in welchem Falle derselbe auf Besehl des Sultans mit Denenselben deswegen in Unterhandlung tresten könnte.

Man traute aber diesen Versicherungen nicht, und wollte vornehmlich darum den Vorschlag nicht annehmen, um denen Feinden nicht ein allzugroßes Zutrauen einzustöffen.

Hierauf hielt man einen Arieges: Rath auf was vor Urt man in diesem Feldzuge agiren wollte, und nahm vorzüglich die Lebens:Mittel in Betrachtung. Denn in einem einem so zu Grunde gerichteten Lande als die Wallachey war, konnte man fast nichts sinden.

Zu dem Ende entschloß man sich die Truppen ben Jassy zu halten und Magaziene anzulegen. Da man jedoch ersuhr, daß sämtliche Türken noch nicht über die Donau gegangen wären: so bathen der Zospodar und die Großen der Walachey Se. Majestät dem Feinde an der Donau zuvorzukommen. Sie stellten denensels ben zu dem Ende vor, daß die Türken jeuseits dem Fluße Sevech in denen Dörfern um Braila herum, große Magaziene angesammelt hätten, ohne solche mit einer Bedeckung versehen zu haben. Dieses ward auch durch Castriot, Gesandten des Zospodars von Multianck, und durch den Grasen Thomas Cantacuzene \*) bes krästiget.

Ob es nun gleich diesen Vorschlägen zu folgen ger fährlich war; so willigten Se. Majestät bennoch in diese gefährliche Unternehmung, um die Christen, so Deroselben Schuß ansleheten, nicht in Verzweislung zu sehen; und um sich Lebens Mittel zu verschaffen. Man überzeugte sich auch endlich, nach vielen gehaltenen Krieges

\*) Dieser Graf verließ, um benen Bewegungen seines Gewissens zu folgen, in der Folge die Stelle eines Generas der Trups pen des Sospodars von Wultiant, ja gab sogar seine ans sehnlichen Guther preis, um in die Dienste Se. Wajestät zu gehen, wo er General-Major ward.

Unmertung des Originals.

Krieges. Raths: Bersammlungen, von der Möglichkeit, bem Feinde ben der Donatt zuvor zu kommen.

Bu dem Ende ward beschlossen, die samtlichen Trup: pen rechts dem Flusse Pruth, und zwar so dis nach Saltschii marschieren zu lassen, daß dieser Fluß allezeit zwischen Uns und denen Türken bliebe; indem der Feind von jener Seite, wegen der großen Moraste, so sich obers halb dieses Ortes befanden, über gedachten Fluß nicht kommen konnte.

Der General Rönne sollte alsdann mit der Hälfte der Cavallerie durch Waldungen gehen und bis an den Fluß Sereth vordringen, um sich derer Lebens: Mittel, von denen bereits geredet worden, zu bemächtigen; und sich ben Galatsch mit dem Ueberreste derer Truppen wies der zu vereinigen; ein Magazien errichten, und sodann den Felnd wieder aussuchen.

Dieser Plan diente also zur Richtschnur des Mar: sches, der bis zum 7ten Julius fortgesehet worden.

Noch an eben diesem Tage erhielt man des Abends von dem Generale Janus, so mit der Cavallerie zwen Meilen für die Infanterie vorgerücket war, die unerwarstete Nachricht, daß bereits der Feind über den Pruth gegangen ware. Worauf derselbe mit der Cavallerie sich gegen die Infanterie zurücke zu ziehen den Besehl empfing.

Man sabe in der Folge daß dieser Bericht falsch war. Denn die Türken, so noch nicht über den Fluß gegan:

gen waren, befanden sich annoch am gegenseitigem User, und Janus, wann er als ein braver Mann gehandelt hatte, wurde sie haben aufhalten können. So zog er sich aber gegen die Infanterie zurücke, und machte dadurch benen Türken Muth, die, nachdem sie über den Pruth gegangen waren, denselben mit denen leichten Truppen, und den Kern ihrer Cavallerie verfolgten.

Sobalde aber Se. Majestat an der Spise eines Theils der Infanterie dem Generale Janus entgegen gingen; so zerstreueten sich die Türken augenblicklich, und gaben dem Generale dadurch Gelegenheit, sich ohne einigen Verlust mit der Infanterie zu vereinigen.

Der Feind kam Uns alfo, in der Absicht so Wir hatten, Uns Saltschii zu bemächtigen, und mit allen Unsern Truppen über den Pruth zu gehen, zuvor.

Hierdurch schnitt derselbe die Gemeinschaft zwischen der Armee und dem Corps des General Ronne ab. Daher sich Se. Majestat entschlossen rechts gegen den Seveth zuzumarschieren. Wegen der grossen Gebürge und dem Mangel des Wassers aber, konnte man dieses Vorhaben nicht assühren. Alle Pserde waren auch wer gen des Mangel an Furage sehr matt, weil die Heuschres chen alles Gras bis auf die Wurzeln abgefressen hatten.

Die Divisionen derer Generals Weid und Repnin waren noch zurucke. Man hielt daher einen Krieges: Rath in dem man untersuchte, was in diesem unvorher: geschenem Zufalle zu thun ware, und beschloß, sich zurücke

zu ziehen, bis daß alle Truppen, an einem, zu Liefer rung einer Schlacht schicklichem Orte versammelt senn wurden.

Moch an demselben Abend sesten sich zuerst die Bas gage, und hierauf die Regimenter in Marsch, und man erreichte in eben der Nacht die benden Divisionen von Weid und Repnin.

Den 9ten sielen die Türken des Morgens mit ih: rer Cavallerie und Infanterie auf unsere Arrier: Garde, so nur aus Regimente Preobraschenski bestand, welches im Rückzuge ein Gesechte von bennahe fünf Stunden aus: hielt, und sich doch nicht von dem Haupt: Corps der Ar: mee abschneiden ließ.

Unsere sämtlichen Truppen sesten sich hierauf in Marsch. Die Türken aber, deren Anzahl sich bestänz dig vermehrte, folgten denenselben.

Moch an eben dem Tage muste man zu Mittage, wegen der großen Strapahen so unsere Truppen, und vornehmlich das Regiment Preobraschenski, daß beständig durch den Feind beunruhiget wurde, ausstand, mit sämtlichen Truppen ben dem Pruth Halte machen, theils um Wasser zu haben, theils aber auch um sich auszuruhen.

Eine große Menge Walachen, hielt sich um mehe rerer Sicherheit willen mitten in der Bagage auf; so aber nebst denen Circasiern und Ukrainischen Cosaquen nur Unruhe und Berwirrung daselbst machten. Die Türken versammelten sich wehrend der Zeit mit ihrer ganzen Armee, zu der sie noch eine gewisse Anzahl von Schwedischen und Pohlnischen Truppen, wie auch von Cosaquen hinzusügten; so sie zu Bender genommen hatten.

Die schwedischen Generals Sparre und Poniatowski begaben sich hierauf zu dem Groß: Vizir Mahomet Pascha und fragten denselben, was er nunsmehro thun wollte; Worauf er ihnen antwortete, daß er einen fliehenden Feind angreiffen würde. Sie baten ihn zwar, daß er seine Absicht verändern, mit denen Rußischen Truppen von allen Seiten scharmuhieren, und ihnen alle Pässe abschneiden lassen möchte; so würz den sich durch dieses Mittel, die schon ermüdeten und ausgehungerten Truppen auf Discretion ergeben müssen.

Der Groß-Dizir gab ihnen hierauf zur Antwort, baß er keine Urfache sehe, warum er die Sachen so in der Lange ziehen sollte, und glaubte, daß er die wenigen Ruffen leichtlich wurde schlagen können.

Die Generals stellten ihm zwar vor, daß er nicht auf die Menge sehen muste; daß es regulaire Truppen wären, so sie kennten; und daß die Türken das Jeuer berselben nicht aushalten; den Muth verlieren; und nichts würden ausrichten können.

Allein der Große Dizier gerieth hierdurch in Zorn, und verfagte denen Generals mit Bitterkeit ihre Forderung; versammelte auch hierauf die Janitscharen nebst der

ganzen Infanterie, so sich auf hundert tausend Mann belief, wie auch die Cavallerie, so ohne die Tartarn bundert und zwanzig tausend Mann stark war.

Dieses fürchterliche Corps siel dren Stunden vor Sonnen Untergang die rusisschen Truppen an. Der Angriff geschahe auf solgende Art. Die seindliche Infanterie hatte eine Fronte von nur ohngefähr drey bis vier hundert Mann, die Tiese derselben aber erstreckte sich bennahe, ohne jedoch einige Ordnung zu beobachten, auf eine Meile. Sie näherte sich unterdessen die dreißig Klastern, und das Feuer des Gesechtes dauerte bis am Abend, auf dren Stunden und drüber.

Der Winkel siel auf die Division des General Allarts, und die Cavallerie so wie Heuschrecken war, zerstreuete sich rund herum und griff auf allen Seiten an. Es waren jedoch nur sehr wenig Reuter so nahe genug kamen, die andern hingegen griffen nur durch ihr Gesschrepe und von weiten an.

Die türkische Infanterie aber, ob sie gleich in Uns ordnung war, schlug sich jedoch mit vieler Hiße, und es würde, wegen ihrer Menge, wann sie von vorne, und von allen Seiten angegriffen hätte, ohne Zweisel sehr gefährlich gewesen senn. Dennihre Anzahl übertraf unsere Truppen gar sehr, indem Unsere Armee nur aus ein und dreißig tausend, fünf hundert, und vier und funs: 3ig Mann Infanterie, und sechs tausend, sechs huns dert dert und zwey und neunzig Mann Cavallerie, so größtentheils unberitten war, bestand.

Da sie uns aber nur an einem einzigem Orte ans griffen, ohne an einem andern etwas zu unternehmen; so konnten wir diesen Ort durch frische Truppen unterstützten. Man führte auch überdem noch einige achtpfünz dige Canonen, und einige Feldstücke an demselben, so man mit Geschwindigkeit lösen, und mit doppelten Rusgeln, nehmlich ausser einer Rugel, annoch mit gehacktem Eisen laden ließ, welches nebst dem kleinem Gewehr Feuer eine erschreckliche Niederlage in diesem Winkel anzrichtete. Indem der schlechteste Canonier, wegen der großen, und dichte zusammengedrückten Menge von Mensschen, nicht sehlen konnte.

Die Türken selbsten gestanden hernach, daß sie in diesem Gefechte ohngefahr sieben tausend Mann verlohren.

Auf diese Art ward der Feind, durch die Gnade Gottes zurucke getrieben, und man wurde, wann man denselben verfolgt hatte, einen vollkommenen Sieg ersochten haben. Welches man jedoch nicht thun konnte, indem man nicht die Zeit gehabt hatte die Bagage zu verschanzen. Daher es zu sehr wurde gewagt gewesen sen, sie also ausgesehet zu lassen. Indem die Cavalles vie eindringen, und den noch wenigen übrigen Vorrath, wegnehmen konnte.

Die Türken verschanzten sich sodann, noch in der nehmlichen Nacht von der Seite von der sie angegriffen hatten, und legten Aproschen und Batterien an. Wir hingegen hatten nur spanische Reuter, und nicht einmal in hinlanglicher Anzahl, um alle Unsere Truppen um: geben zu können.

Der Feind hatte auch noch am andern Ufer des Pruths, auf einem Berge, eine große Augahl Trup: pen, und Batterien, deren er sich gegen die Unsrigen bediente, wodurch wir Wasser aus dem Strome zu schöe pfen verhindert wurden.

Den 10ten des Morgens befahl der Groß: Vizir die Rußischen Truppen von neuen anzugreiffen. Die Janitscharen aber, so durch das Feuer des vorigen Ta: ges surchtsam gemachet waren; wollten nicht gehorsamen, und man ließ daher nur die Canonade mit Lebhastigkeit fortdauern.

Sobalde man von Unserer Seite gewahr ward, daß man Uns anzugreiffen zauderte: so sahe man, in Betracht der erstaunenden türkischen Macht, und unserer wenigen Truppen, vornehmlich aber der Schwäsche unserer Cavallerie gar wohl ein, daß es tollkühn senn würde, eine Schlacht zu wagen, indem man nicht nur die besten rußischen Truppen zu verliehren befürchten mußte, sondern auch Ihro Majestäten, so gegenwärstig waren, in Gesahr seste.

Man hielt also einen Krieges: Nath, in dem ausgemachet wurde, den Unterofficier von der Garde Ches
pelew, mit einen Brief von dem Seldmarschalle
Grafen Scheremetow an den Groß: Oizir abzuschis
cken. In gedachten Schreiben erinnerte man an den
Austrag des Castriots, und an die andern Friedens: Bors
schläge; so die Türken durch Engeland und Zolland
hatten thun lassen, und meldete ihnen, daß wann Sie
noch dieselben friedlichen Gesinnungen hätten; so könnten
sie solche gegenwärtig zu erkennen geben.

Wehrend der Zeit befahl man denen Wallachen und Cosaquen ihre Wagens naher zusammen zu rucken, und sich so gut als möglich zu verschanzen; damit man, im Falle die Türken den Frieden abschlagen sollten, gesade auf sie zu marschieren, und die Bagage auf diese Art vertheidiget zurücke lassen könnte.

Unterdessen vermehrte sich das Feuer der seindlichen Batterien, ohne Uns jedoch großen Schaden zu verurssachen; Wir konnten aber weder zurücke gehen, noch auf demselben Plage bleiben, indem wir weder Furage noch Lebens. Mittel hatten; daß wir also entweder überwinden, oder sterben musten.

Da nun die Antwort sich verzögerte; so ließ man denen Türken sagen, daß sie sich baldigst erklären sollten, ob sie den Frieden annehmen wollten oder nicht, indem man nicht länger warten könnte. Man gab auch, weil sie noch länger verzögerten, denen Regimentern den Befehl

auszurücken. Nach Ausführung besselben aber, und nach: dem die Truppen einige Dußend Klastern vorgerücket wa: ren: liessen die Türken sagen, daß man nicht weiter marschieren möchte; indem sie den Frieden annähmen, und daß man nur einen Wassenstillestand machen, und jemanden zur Unterhandlung schicken möchten. Es ward also ein Wassenstillestand geschlossen.

Noch an demfelben Tage ward der Vice: Cantzeler Baron von Schaftrow zur Unterhandlung abgeschiest; der, nach einer Zusammenkunft mit dem Groß: Vizir selbsten, den 1sten die Friedens = Artikel zu Stande brachte, und wieder in das Lager zurücke kam, um an Se. Majestät Bericht davon abzustatten.

Schaftrow ging sodann, nachdem er die nöthigen Besehle erhalten hatte, wieder in das türkische Lager zurücke, und schloß den 12ten auf solgende Bedingunzien den Frieden. Nehmlich denen Türken die Stadt Usow, nachdem man sie geräumt, wieder zu geben, und die andern neuerbaueten Festungen schleiffen zu lassen. Von dem Könige von Schweden sesten die Türken aber weiter nichts seste, als nur einen fregen Durchgang bis zu seinen Staaten.

Durch die Gnade Gottes, und durch die kluge Aufführung Gr. Majestät kam man also, obgleich mit eis nigem Verluste, denen Folgen dieser unglücklichen und undorhergesehenen Begebenheit zuvor. Denn dieser weise Monarche glaubte, daß es besser ware, etwas von dem vorhero eroberten abzutreten, und die Schleiffung einiger Festungen zu gestatten, als das Haupt: Interesse der Verzweiselung in einer ungewissen Schlacht aufzus opfern, und sich denen langen und gefährlichen Ermüsdungen auszusehen, so diese irregulaire und barbarische Truppen wurden verursachet haben.

Mach Schließung und Auswechselung des Betrazges traf der König von Schweden ein, oder kam vielmehr in vollem Galloppe von Zender im türkischem Lager an. Der Groß: Vizir empfing denselben außser dem Lager, als wann es um einiger andern Angelezgenheiten willen gewesen wäre; und kam mit demselben in sein Gezelt zurücke. Hier verwieß der König von Schweden demselben, warum er in seiner Abwesenheit mit dem Rußischem Monarchen Friede gemacht hätte, und sehte hinzu daß der Krieg vom Groß: Zerren nur um seinetwillen wäre angesangen worden.

Der Groß: Dizir antworte Ihm hierauf, daß er dieses nicht wüste, daß er aber vom Sultane den Bessehl empfangen habe, den Krieg für das Interesse der Pforte zu führen, daß er diesem Befehle ben dieser Geslegenheit ein Genüge geleistet, und daß er, nachdem er für ihm dem Könige von dem rußischem Monarchen einen freuen Durchgang nach seinem Königreiche erhalten, den Frieden geschlossen habe.

Der König erwiederte ibm, daß er die ganze Russische Armee hatte zu Krieges: Gefangenen bekommen Sh 3 können;

Konnen; und daß er ihm nur die Anführung feiner Trup: pen übergeben follte; fo wurde er fie noch angreiffen und schlagen. Der Digir aber erwiederte ibm, wir haben sie schon geschlagen, und wenn Sie mit ihnen Zandgemenge werden wollen; so konnen Sie die: fes mit Ihren eigenen Leuten thun; wir binges den, werden nicht einen einmal geschlossenen Srie den brechen.

Der Ronic verließ hierauf ergurnt bas Lager, und begab fich ben bem Crimmischen Tartar. Chan. Ben feiner Abreife befam er von Geiten des Digire barte Worte, und die Armeen trennten fich noch an dem nehm: lichem Tage.

Die Rufische ging auf bemfelben Wege guruck, indem fie den Lauf des Pruthe folgte. Ju dem turfis fchem Lager wurden bis ju Erfüllung bes Friedens: Ber: trages, der Vice : Canzler Schaffrow, und der Ges neval-Major Scheremetow, ein Sohn des geld: marschalles Grafen diefes Nahmens, als Geißein zu: ructe gelaffen.

Wehrend diefes gangen Marfches langft dem Druth hatten Wir fast tein Brodt, ja einige Regimenter bats ten vom Oniefter an, felbften nicht einmal einen einzi: gen getrocfneten Zwieback. Man ernahrte fich blos bon dem Bleische besjenigen Biebes fo ber Sofpobar bon der Walachey Cantimir überschickte.

Diefer Marich gegen die Turten mar febr aufs Gerathemol gemacht. Er geschahe jedoch blos um dem Lospodar von der Walachey einen Muth einzustöf fen; fo Se. Majeftat ju benfelben, burch den Chrift: lichen Gifer, ben er jum Scheine feben ließ, und burch das Berfprechen bewog, daß nicht allein feine Untertha: nen, sondern auch die Truppen von Gervien, und von andern Gegenden, Denenfelben benfteben wurden. Er verficherte ferner, daß er in dem Innern des turtifchen Reiches seine Unbanger batte, und die Christen gegen Die Turten jur Emporung bewegen fonnte. Ja er machte fich sogar anheischig für die Rugischen Trup: pen die nothigen Lebens:Mittel herben zu schaffen.

Alle diese Bitten und Bersprechungen aber, so von einem mahren Gifer fur das Chriftenthum bergufommen schienen, maren lauter Judas: Worte; denn er erof: nete benen Turten, alle Untworten fo er erhielt, und legte Fallftricke um Uns ju verberben. Die gottliche Berechtigfeit ubte aber ihre Rechte aus, indem Ste Uns aus diefer unbermeidlichen Gefahr errettete, in die Wir Une blos begeben batten, weill Wir bie Befreyung und den Bortheil der Christen aufrichtig munschten.

Durch eine Wirfung biefer gottlichen Gerech. titteit, batten aber auch alle Berrather ein ungluckli: ches Ende.

Bir hatten übrigens ben Seind viel Schwacher ge: glaubt. Der ob er gleich in der Krieges-Runft febr übel unterrichtet war, Uns dennoch, da Wir ohne Magaziene zu haben, so weit vorgerücket waren, durch seine große Ueberlegenheit würde haben zu Grunde richten können, wann er denen Rathschlägen des Königes von Schwe: den gemäß gehandelt hätte.

Ob nun aber gleich die Lage Unserer Angelegenheis ten traurig und gefährlich war; so war es doch besser als wann Wir über den Feind einen Sieg davon getragen hätten. Alsdann würden Wir, in Vertrauen auf den, oben bereits erwehnten Judas, und durch den glücklichen Fortgang angeseuert, zu weit vorgerücket senn, und ohnstreitig ein noch wiedriger Schicksal ersahren haben.

Ben allen diesen Gesechten waren, nach dem was Uns unsere Minister, der Groß-Vizir selbsten; und die Bassen sagten, die Türken zweymal hundert und siebenzig tausend Mann stark, nehmlich

| 2In Cavallerie | mal win all      | 120000 | Mann |
|----------------|------------------|--------|------|
| Infanterie     | or by talk in    | 100000 | 7/10 |
| Tartarn -      | could to be said | 50000  |      |

# Selbige hatten an Artillerie:

| Große geld:Stucke | and selection | Electronic Co. | 444 |
|-------------------|---------------|----------------|-----|
| Mörser —          | SASSILIAN AND | PERMITTORS II  | 25  |

# Bon Unferer Seite war:

| 01 5 11 1     | De linn Griefe, sont               | H-ZIIII | 660 |
|---------------|------------------------------------|---------|-----|
| Un Cavallerie | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | -       | 669 |

Diese geringe Anzahl kam daher, weil der General Ronne an der Spise von sieben tausend Mann nach Braila Braila war gesendet worden, ohne diejenigen zu recht nen, so man auf der Pohlnischen Grenze unter Bes sehlen des General: Majors Rechew zurücke gelassen batte.

| Un | Infanterie | elle ole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KIN ALAT AREAS | 31554   |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|    |            | The Contract of the Contract o | Gumm           | a 38246 |

#### Artillerie:

| 12 Pfundige C          | anonen von  | Er3            | Tod sinds of 2 |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 8 Pfundige             | 10-         |                | 8              |
| 3 Pfundige             | 1010        | olo dnu        | - 18           |
| THE PARTY OF THE       |             | Danie Shift    | 28             |
| Mörser von L           | r3 von 40   | Pfunden        | 2              |
| main and the           | - 6         | - usita        | 12             |
| Mörser von E           | isen von 6  | and the second | 9              |
| nine minimum districti | 1364(3) 769 | net bee then   | 10 mg min 23   |

Zaubürzen von Erz eine von vierzit und die andere von zwanzig Pfunden, und ben denen Regimentern befanden sich sechs und neunzig drey Pfundige Canonen.

Die Feinde hatten siebentausend Todte, ohne bie Bermundeten zu rechnen.

#### Wir hatten an Tobten:

| Den General-Major Widman -                | I   |
|-------------------------------------------|-----|
| Staab und Subalternen Officiers -         | 44  |
| Unterofficiers und Soldaten —             | 707 |
| The Right of County of the Carting of the | 752 |
|                                           | m   |

565 Ber=

### Bermundet wurden:

| Der General Allart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DECRE  | 1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Der General-Major Wolkonski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and a  | I    |
| Staab und Subalternen Officiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      | 92   |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A DIVE | 1203 |
| otto de la transferación de la companya del companya del companya de la companya | -      | 1297 |

Bu Krieges:Gefangenen wurden gemacht, oder verlieffen sich ohne daß man wuste wo sie hin gekommen waren

| Subalternen Officier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | The second | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|
| Unterofficier und Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | - apiduni  | 729 |
| Man de la company de la compan |   |            | 700 |

## Summa berer Todten, Derwundeten und

Vermiften - - 2754 Mann

Den 19ten Julius kamen Ihro Majestaten nebst benen Truppen in ber kleinen Stadt Stepanowitz an, und gingen den 20ten über den Pruth.

Den 22ten verließ man die Ufer des Pruths, und traf den 23ten zu Mittage ben dem Dniester ein.

Den 25ten bekamen Se. Majeståt ein Schreiben von dem General Ronne, in dem er Dickelben ber nachrichtigte, daß er sich den Isten dieses Monaths Braila genähert, die Borstädte angegriffen, und den Isten das Schloß bestürmet hatte, welches sich hierauf unter der Bedingung auf Capitulation ergeben; daß man dem Bassa Daud und sämtlichen Truppen ohne Bagage und Wassen einen frenen Abzug gestatten sollte, welches auch geschehen wäre.

Weil aber bereits der Friede mit denen Türken war geschlossen worden, so schiefte man dem General Ronne den Befehl zu, die Stadt wieder zu übergeben, und sich mit der Armee zu vereinigen.

Der General Ronne ließ diesem Befehle gemäß ben Baga wieder zurücke ruffen, übergab ihm die Stadt, und vereinigte sich mit der Armee.

Ben Eroberung der Stadt befanden sich sieben tausend von Unsern Dragonern, von denen hundert getödtet, und dreyhundert verwundet wurden.

Bon denen Türken blieben, nach dem von dem Bassa an dem General Ronne gethanen Geständnisse acht hundert Mann auf dem Plase, und einige hundert wurden verwundet. Die Besasung war mehr als dreytausend Mann stark.

Diese schone That war Ursache, daß der General Ronne den St. Andreas: Orden bekam.

Den zien August verließen Ihro Majestäten mit der Hauptarmee die User des Oniesters, und machten nach einer zurückgelegten halben Meile, an einem Orte halte, woselbsten Sie die Nacht zubrachten.

Den 4ten seize man sich von neuen in Marsch und blieb in den Flecken Rutcha. Von hier gingen Ihro Majestät, nachdem Sie vorhero die Truppen hatten abmarschieren lassen, nach Carlobad, um daselbsten Ihre Gesundheit wieder herzustellen. Sie gingen aber durch solgende Oerter. Den öten kamen Se. Majeståt nach Rameners Podolski eine Festung so Sie noch nicht gesehen hatten. Pohlen rechnet selbige in der That von Seiten der Türsken sür den ersten Bertheidigungs. Plas. Es besindet sich daselbsten eine ansehnliche Besahung, und die Stärke des Ortes kömmt größtentheils von der natürlichen Lage desselben her. Nachdem Se. Majeståt solche zum Theil untersucht hatten; so reiseten Sie den sten von da ab, und gingen durch die kleinen Städte Gouciatino und Stasow.

Den Iten August trasen Dieselben zu Iloczow ein, woselbsten ein Bataillon des Preobraschenokie schen Regimentes stand, so Sie zur Begleitung mit sich nahmen. Hier verblieben Sie bis zum 11ten.

Den 11ten verliessen Sie Zloczow, und gingen über Dedilow, Jolkwa und andere Derter, da Sie bann den 15ten zu Jaroslawl ankamen, wo Sie, um zur Farth auf dem Sancklusse Schiffe bereiten zu lassen, bis zum 18ten verblieben.

Den 18ten schiffte man sich auf diesem Flusse ein um nach Warschau zu gehen.

Den 20ten kam man ben Sendomie, auf der Weichsel an, und seste den Weg bis Janower fort.

Zu eben der Zeit kam der Hauptmann Piskorski von dem Vice: Canzler Baron von Schastrow mit der Genehmigung des Tractates aus Constantino: pel an. Den 24ten traffen Se. Majestät zu Warschau, ein, woselbsten Sie zwen Tage verblieben, und hierauf nach Thoren abreiseten, an welchen Ort Sie den 29ten anlangten.

Den 3 Iten kam ben Denenselben von Seiten des Königes von Pohlen der General-Major Golks an, um Se. Majestät zu benachrichtigen, daß sich die Alliierten vereiniget und Stratsund bloquiret hätten; und daß die Schweden nicht nur keine Schlacht geliefert; sondern auch noch überdem fünf sehr befestigte Städte, und einen sehr schweren, und mit einer Versschanzung versehenen Paß, verlassen hätten.

Diese Städte waren Demmin; Greifswalde; Anclam; Wolgast und Usedom nebst der Insul dieses Nahmens, und annoch die Schwieneminder Schanze.

In allen diesen Städten liessen sie Artillerie, und nahmen nichts als die Mannschaft mit, indem sie mit einer so großen Eilsertigkeit flohen, daß sie nicht einmal die Mienen unter der Contrescarpe dieser Festun: gen in die Luft sprengten.

Ihre ganze Infanterie legten sie in die dren Haupt: Plage Stettin, Wismar und Stralfund, und die Cavallerie liessen sie nach ver Insel Augen gehen.

Diese Truppen belieffen sich nebst denen Besahung gen auf vierzehntausend Mann und wurden durch den General-Leutenant Dikar angeführet, den man auf

fein Chrenwort aus Rugland hatte reifen laffen. Meyer: feld commandierte ju Stettin.

Man erhielt auch die Nachricht, bag die Danische Rlotte in Gee gegangen war.

Den 2ten September reifeten Se. Majeftat von Thoren und gingen mit Postpferden bis nach Carlebad, um daselbsten von benen Waffern Gebrauch zu machen. Ibro Majestat die Rayserin verblieben zu Thoren, und behielten ein Bataillon von ber Garbe jur Bedes chung ben fich.

Der Rayfer aber ging burch Dofen, fam auf die Brandenburgische Grenze, nahe ben Croffen, und traf endlich ju Guben, einer fachsischen Stadt, ein.

Den gten gingen Dieselben nach Dreeden und reiseten den Iten nach der durch die Bergwerke beruhm: ten Stadt Preyberg. Se. Majeftat untersuchten diefe Bergmerke, und fliegen bis auf den Grund derfelben. Sier: auf begaben Sie fich wiederum auf bas Churfachfische Schloß, wohin die Bergleute mit ihrer gewöhnlichen Mufic famen, um Se. Majeftat ihre Ehrerbietung zu bezeugen.

Den 12ten bes Morgens festen Diefelben ihre weitere Reife fort, gingen durch Hugustburg, und Tschoppa und traffen des Abends zu Carlebad ein.

Den 15ten machten Se. Majestat mit Gebrauch ber Waffer ben Unfang.

Webrend der Zeit kam von Unsern Ministern ber Hauptmann Artemius Wolinsti aus Constantinopel an; fo ben Huftrag batte ju verlangen, bag man ohne Aufschub die Stadt Usow ausliefern mochte. Diefem zufolge ichieften Se. Majeftat einen zwenten Befehl, um diefe Stadt ausliefern, und die übrigen Bedinguns gen bes Friedens erfullen ju laffen.

Den 3ten October reifeten Se. Majeftat von Carlebad ab, gingen burch Schlakenwerda, Tschop: pa und Sreyberg, und famen den 7ten zu Dresden an, wofelbften Sie fich acht Tage aufhielten.

Den 12ten schifften sich Se. Majestat febr fruhe auf ber Elbe ein, und tamen ben andern Tag nach Tor: tau, ber Resideng der Konigin von Doblen, um das felbsten die Verhenrathung Deroselben Prinzen des Czgarowia Alexis Petrowig, mit ber Prinzegin Charlotte Christine von Wolfenbuttel zu vollziehen.

Die Vermählung ward den 14ten im Schlofe Thro Majeståt der Ronigin von Doblen gefenert.

Der Rayfer reifete hierauf den 19ten durch Ens= bert und fam den goten zu Croffen einer Brandenburs gischen Stadt an, woselbsten sich Se. Ronigliche Bo. beit, der Dring von Preuffen, gegenwartiger Ro: nitt, befanden.

Hierher begaben fich die danischen Minister Wis bert und Schack, mit den Se. Majestat den 22ten wegen ber Belagerung von Stralfund eine Conferenz hatten,

hatten, in der Dieselben Ihnen folgende, mit Ihrer eiges nen Hand unterzeichneten Artikel, übergaben.

- 1) Man sollte vor allen Dingen sehen Stralsund zu erobern; wollte aber dieses nicht glücken, so sollte man alles mögliche thun um sich der Insul Rügen zu bemächtigen. Im Falle nun, daß die Eroberung dieser Insul durch den Mangel der Artillerie zurücke gehalten würde, so könnte man dazu nur die Canonen derer Schiffe nehmen, nehmlich von jeden zwen Stück.
- 2) Wegen derer Angelegenheiten so die Herzogthüs mer Bremen und Verden beträffen, müste man auf eine solche Art des bevorstehenden Felds zuges wegen mit dem Churfürsten von Zans nover übereinkommen, daß derselbe nicht nur keine Hindernisse in den Weg legte, sondern daß er auch noch auf eine günstige Art ben dem Lons dener Zose agierte.
- 3) Der funftige Feldzug mufte ben guter Zeit, nehmlich bereits im Monath April anfangen.

Den Tag drauf reiseten Se. Majeståt von Crossen ab, und kamen den 27ten October nach Thoren, woselbsten Sie Devo Gemahlin antraffen.

Den 28ten schifften sich Ihro Majestäten auf der Weichsel ein, gingen durch Schwerz und Gnied, und trasentden 3 rten zu Elbingen ein, wo Sie sich bis

jum 7ten November auf hielten. Der Commandant und die Befagung diefer Stadt waren Ruffen.

Den zien November bestiegen Ihro Majestäten auf dem Frischem: Zaff eine Jacht, und kamen, nache dem sie durch Pillau gegangen waren, mit einen Sud-Wind zu Königsberg an.

Den 11ten verließen Ihro Majestäten Könitzebertz, und gingen zu Lande nach Schaaken, wor selbsten man auf dem Curischem-Zaff Jachten in Bereit: schaft gehalten hatte.

Den 12ten ging Sie sehr fruhe zu Schiffe, und kamen den 13ten zu Memel an, von hier gingen Dieselben durch Polangen, Frauenstadt und audere Curlandische Derter, und kamen den 16ten des Abends zu Mietau an, von dannen Ihro Majestäten den andern Morgen nach Riga abreiseten.

Den 18ten traffen Sochstdieselben zu Riga ein, woselbsten Sie durch den Adel und die Bürgerschaft mit sehr vieler Pracht empfangen wurden; die Soldaten und Bürger waren unter Gewehr, und gaben dren Salven, die Canonen der Stadt wurden auch abgeseuert.

Den zoten als an dem Festrage des heiligen Ans dreas brannte man zu Riga ein Feuerwerk ab, in dem unter andern ein Abler mit der Inschrist vorgestellet wurz de; es lebe der Vertheidiger von Liefland.

Ihro Majestaten verblieben bis zum 7ten Des cember zu Riga; hierauf reiseten Dieselben nach Reval

ab, woselbsten Sie den 13ten ankamen. Sie wurden daselbsten eben so wie zu Riga empfangen, und gingen von dannen den 27ten nach Petesburg, wo Sie den 29ten eben dieses Monathes anlangten.

#### 1712.

Den iten Jannuar erhielt man von ber Danischen, fich vor Stralfund befindenden Urmee die Rachricht, daß der Danische General-Leutenant Rangau, so Wiemar zu bloquiren abgeschicket worden war, sogleich acht hundert Mann in der Gegend von Wismar Lebens:Mittel jufammen zu bringen beordert hatte. Der Commandant der Stadt, ward hiervon benachrichtiget, und schickte baber drey taufend Mann fowol an Jufan: terie als Cavallerie von der schwedischen Befagung ab, um die Danen anzugreiffen; Rangau aber be: schleunigte ben Marsch, vereinigte fich mit seinem Detas chement, warf die feindliche Cavallerie über ben Saufen, und schnitt ihr ben Weg nach der Ctadt ab. Sterauf griff er die aus zwey taufend Mann bestehende feind: liche Infanterie an; und nothigte folche nach einem Ge: fechte von einigen Stunden die Waffen niederzulegen, und fich zu Rrieges: Gefangenen zu ergeben. Gehr viele Schweden blieben auf dem Plage, und nur wenige fa: men wieder in die Festung gurucke.

| Liste berer Krieges Gefangenen:                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Oberst-Leutenants                                   | 2  |
| Majore de de la | 2  |
| Zauptleute                                          | 7  |
| Leutenants                                          | 14 |
| Sabneriche                                          | 16 |
| Abjudanten — — —                                    | 2  |
| Bagage Officier                                     | 1  |
| Soldaten, unter benen 400 verwundet                 | 14 |
| waren r                                             | 26 |
| shing a man and common the state of each and the    | 70 |

Es wurden auch neun eiserne Canonen erobert.

Noch in demselben Monathe erhielt man von dem Rußischem Gesandren Sürsten Basilius Dolgos vuti; so sich ben der Armee vor Strassund befand, die Nachricht, daß Ihro Majestäten die Rönige von Dännemark und Pohlen aus Mangel der Artillerie, nichts, weder auf Strassund noch auch gegen die Ins sill Rügen hätten unternehmen können; und daß, da verschiedene Hindernisse die Allisten Truppen verhinz derten, den Winter vor Strassund zuzubringen, sie den Entschluß gesasset hätten, sich davon zurücke zu ziehen.

Nur der König von Pohlen allein wollte, daß die Truppen derer Alliirten, nach ihrem Rückzuge von Stralsund, den Winter in Pommern zubringen solle Ri 2 ten,

ten, damit sie baburch Stettin, Stralfund und Wis. mar bloquieret hielten. Weil, wann die Truppen derer berden Ronige Dommern gang und gar verließen, felbige auf das kommende Fruhjahr febr viele Muhe has ben wurden wieder in daffelbe einzudringen, und diefes wegen der großen Defilees, beren Paffe ber Feind, fo bamable zu Stralfund und Stettin nicht weniger als achtzehn taufend Mann batte, gar leichtlich vertheis bigen fonnte. Siezu fugte er noch, daß diefes auch um Deswillen nothig ware, damit bie neutralen Machte, Die fich in Diefe Ungelegenheiten mit einmischten, feine Schwie: rigfeiten machten, wenn man wieder von neuen in Dom: mern einrucken wollte.

Der Konig von Dannemark hingegen war mit biefem Borfcblage gang und gar nicht zufrieben, indem er viele Unmöglichfeiten in ber Ausführung beffelben vorftellte; und insbesondere anführte, wie nothig er feine Truppen gebrauchte, um Zeeland, im Winter wann der Gund mit Eis belegt mare, ju bedecken.

Dieser Monarche wollte also seine Winterquartiere in Solftein beziehen, und Dommern und Mecklenburg, woher die Schweden alle nothige Lebes:Mittel nehmen, und fich ben Winter hindurch mit felbigen reich: lich verfeben fonnten, verlaffen.

Die sächsischen Truppen wollten aber auch auf ber andern Geite, wegen ihrer geringen Ungahl, ohne Die Danen nicht in Dommern verbleiben; und ber Ronig

Ronig von Poblen hatte überdem noch die Nachricht, daß ber Konig von Dannemart, burch Sulfe bes Gottorpfchen Miniftere Dernat, mit benen Schweden beimlich in Unterhandlung ju treten angefangen batte.

Alle diefe Grunde machten, daß die beyden Zos nige, mievergnugt über einander, mit ihren Truppen Dommern verlaffen wollten. Auf Die Borftellungen derer benden Rufischen Minister, Surften Greno. vius Dolgoruti, und Basiline Dolgoruti aber, so fich bamable ben Denenfelben befanden, fohnten fich beyde Ronige wieder aus, und famen mit einander überein, daß der Konig von Dannemark feche taus fend Mann in Dommern zurucklaffen, und bag bie familichen Rufifchen und Sachfischen Truppen ba: felbsten verbleiben murden.

Der König von Pohlen trat auch zu bem Ende, in der Theilung fo man entwarf, bem Ronige von Dannemark die Insul Rügen ab, sobalde man die: felbe murbe erobert haben, und versprach noch überbem, die feche taufend Danen, die in Dommern gurucke bleiben follten, mit Lebensmittel und Furage gu vers feben.

Dem E.onige von Dannemart mard ferner alles in Pommern genommene Gichene Solz, bas man auf hundert taufend Rubel schäfte, ju Erbauung von Schiffen gegeben. Mile

Alle diese Artikel wurden schriftlich in Ordnung ges bracht und gegenseitig bestätiget.

Bu eben der Zeit meldete derfelbe Rufische Ams baffadeur Fürste Basilius Dolgoruti, daß die Schweden auf dreyzehn Schiffen von der Linie einen Transport nach Wismar geschickt hatten; und daß eines diefer Schiffe von sechzig Canonen auf einer Sandbank gescheitert, und von benen Schweden selb: ften angegundet worben mare.

Diese Schiffe setten seche taufend Mann aus, waren aber auf der Gee wegen ber heftigen Sturme in großer Befahr; daß auch ben vielen die Mafte gerbrochen und die Zaue gerriffen murben.

Gben derfelbe Umbaffadeur that zu wiffen, daß ber König von Dannemark die Absicht hatte, in Pommern mit allen seinen Truppen auf bas Fruhjahr einzurucken, und bafelbften aus allen feinen Rraften Rrieg zu führen, und daß berfelbe, burch bie im legtem Tractate ihm vom Konige von Pohlen abgetretene Inful Rügen hierzu mare bewogen worden.

Den iten Mary ward ber General: Seldmars schall Sürste Mentschikow nach Pommern gesens bet, um dafelbften die ruflifchen Eruppen anguführen; und Ge. Majeftat verfahen benfelben für die Zonige von Pohlen, Dannemark und Preuffen, mit Be-Schliften alaubigungs: Briefen.

東北巴

Peters des Großen.

Der Pohlnische Minister Graf Sigthum; so fich am rufifchen Sofe befand, bath in ber Folge Se. Majeftat im Mahmen feines herren, annoch die Uns zahl berer Rußischen, in Dommern sich befindenden Truppen, ju vermehren; um bie Schweben, die fich beständig verftarften, ju verhindern, baß fie nicht bie fachfischen Eruppen, Dommern zu verlaffen, und fich wieder nach Sachsen zu begeben, nothigten.

Bu bem Ende befohlen Se. Majeftat bem gur: ften Repnin, ber fich an der Spige von brengehn Res gimentern in Pohlen befand; wie auch dem Regimente Preobraschensti so in Pohlnisch Preußen stand; und dem Semenowstischem in Curland fich befinden: bem Regimente nach pommern zu gehen.

Aus der Turtey ging die Nachricht ein, bag bie Turten, durch die Intriguen des Koniges von Schwe: den und seiner Unbanger, Rufland von neuen ben Reieg angefundiget hatten, und bag ber Sultan gefon: nen war, fich in Perfon an ber Spige feiner Armee gu ftellen.

Die Ursachen die sie wegen des Friedensbruches an: führten, waren:

1) Der Aufenthalt ber rußifden Truppen in Dobs len, die doch nur die nach pommern führende Paffe befegt hatten, um die Pohlen in Zaum ju halten, und allen Unordnungen guvor gu fommen: tous our Senon & Som byon is

2) Gaben sie vor, man wolle ihnen Asow nicht wieder geben; und bedachten nicht, daß man dem Vertrage zusolge, nicht sogleich die Artillez rie und andere Ammunition aus dieser Stadt ziehen konnte; so wie es der vom Sultane abs gesendete Baßa selbsten gesehen hatte.

Dieser Schrift der Pforte vermochte Se. Majes stat, dem Könige von Pohlen seinen Minister, den Grafen Sinthum, wieder zurücke zu senden, um ihm durch denselben die Krieges: Erklärung der Pforte mitzutheilen, und vorzustellen, daß man die Sächsischen und Pohlnischen Truppen vereinigen, und gegen die Grenzen der Walachey marschieren lassen muste.

Sobalde man aber zu Constantinopel ersuhr, daß der General: Admiral Apraxin Asow übergeben, und daß man in allen Stücken die Friedens: Bedingungen ersfüllet hätte: so änderte die Pforte ihre Absichten, und gab denen Türkischen und Tatarischen Truppen den Besfehl halte zu machen.

Ob nun gleich dieselbe ruhig blieb: so fanden Se. Majeståt doch, daß sich die Türken allzuleichte durch den König von Schweden leiten ließen, und sehr ofte den Frieden brächen und auf eine ungerechte Art den Krieg erklähreten. Sie sendeten zu dem Ende den 8ten April von Petersburg den Besehl an den Senat nach Moscau, alle Schiffe des Reiches, zur Erhaltung des Staates nach Belgorod und Sewek zu schiefen.

\* 15

Im Monath April kam der General. Seldmarschall Graf Scheremetow mit einigen Senatoren von Moseau nach Petersburg, von dieser dieser Zeit an blieben die Senatoren in dieser Stadt, und die Ver: waltung des Senats ward dahin verlegt.

Damahls beschäftigten sich Sc. Majestät mit Aus: rüstung der Flotte, um solche ungefäumt aus dem Hafen auslausen zu lassen. Zu der Galeeven-Flotte, die zu Wiburg war, wurden auch Lebensmittel abgesendet, damit sie durch Mangel an Lebensmitteln nicht leiden, und längst denen Kusten von Finland agiren möchte.

Se. Majeståt bestiegen zu dem Ende den 23sen April mit einen günstigen Winde das Seneau Lisette, um auf selbigen nach Wiburg zu gehen, wo Sie auch den 24ten des Abends ankamen. Nachdem Sie nun daselbsten zwen Tage zugebracht hatten; so kamen Sie den 30ten wieder nach Petersburg zurücke.

Im Anfange des Mayes legte man in der Forteresse von Petersburt, den Grund zu einer Kirche, so den Nahmen derer Apostel Petrus und Paulus führete.

Den Iten Man berichtete unser Ambassadeur zu Constantinopel durch den Leutenant von der Garde, Alexander Rumanzow, daß obgleich die Pforte auf Ansuchen des Königes von Schweden und seiner Anshänger gesonnen gewesen wäre, den Krieg von neuen wieder anzusangen; so hätte doch der neue Groß Dizier

Tistl.

Louzuph, auf Borfiellung Unserer Gefandten, ben am Pruth geschlossenen Bertrag, zu bem er annoch eis nige Artifel bingugefüget batte, bestätiget. Ruman: 30w ward hierauf mit dieser Nachricht nach Ropenhas gen geschickt um solche dem Ronige von Dannemark ju binterbringen.

Damahls erfuhr man, baf ber Konig von Schweden ben Starosten Grudsemsty mit Briefen von Bender aus nach Pohlen geschieft hatte, um die Doblen abspenstig ju machen, und auf die Seite bes Stanislaus zu bringen.

Gedachter Starofte führte auch feinen Auftrag aus, und gewann eine große Anzahl von Pohlen.

Aus Schweden ging bie Nachricht ein, baf man einen Transport von Trappen nach Dangig fchicken würde.

Man erfuhr ferner, daß die Sofe von Danne: mark und von Pohlen, in Unterhandlung zu treten anfingen, um einen besondern Frieden mit Schweden au fchfieffen.

Diefen Nachrichten zufolge machten Se. Majeftat Borbereitungen, um in Dersohn nach Doblen zu geben, und diefen Absichten Sinderniffe in den Weg zu legen.

Der Marschall Scheremetow ward nach benen Truppen in Ultraine mit bem Befehl geschickt, folche in ber Gegend von Staradup und Smolensto zu posties tent, und auf die Schritte des Konices von Schwes Consapp.

den

MUTESTER

den acht zu haben. Damit er, im Kalle bag ber Ronig nach Doblen fommen follte, fogleich bem Turtifchen Baffa schriebe, so Denselben escortierte, Er werde dem Bertrage zufolge ber Durchreise des Konites feine Hindernif in den Weg legen, und nicht nach Poblen fom: men; ber Bafa mochte aber auch auf feiner Seite bavor forgen, damit fich die Schweden auf feine Urt in die poble nischen Ungelegenheiten mischten: bann, wam der Ronit von Schweden einige Truppen in Pohlen zu beben. und fich ju berffarten anfangen follte; fo batte er ben Be= fehl dieses nicht zuzugeben, und wurde er alebam fuchen benen Absichten Deffelben zuvor zu kommen.

Se. Majestat trugen dem Marschalle ferner auf, bağ er, wenn bie Schweden Truppen nach Curland oder Preußen bringen sollten, alsdann in Poblen eine rucken, und gerade auf den Feind los geben follte.

Den Titen Junius ließ man das neuerbauete Schiff, Dultawa genannt, bom Stapel lauffen; und Se. Majeftat reifeten noch diefelbe Nacht nach Kron: fchlot, nachdem Sie vorhero bas Commando über bie gange Stadt, bem General: Udmirale Grafen Apragin anvertrauet hatten, ber eben von Afow juruck fam, woselbsten er die Angelegenheiten mit benen Turten in Ordnung gebracht hatte.

Se. Majestat gingen nach Dommern und thas ten die Reise bis Marwa auf einem Lisette genannten Schiffe, beit begiebelles genind mit fest mitell mer Hier traffen Sie den 20ten ein, und den 21ten begab sich die Rayserin ebenfalls dahin.

Se. Majeståt reiseten von Narma mit Posipfers den nach Riga, woselbsten Sie den 25ten Junius eins traffen. Ben Devoselben Ankunst lösete man verschies denemal die Canonen der Stadt, und alle Einwohner stelleten sich in denen Straßen in Parade.

Wehrend Ihres Aufenthaltes zu Riga erfuhren Se. Majeståt, daß die Engelander, so mit Franke reich in Krieg verwickelt waren, ohne Rücksicht auf die übrigen Alliirten zu nehmen, ploglich einen Frieden ges schlossen hatten.

Zu eben der Zeit ging auch die Nachricht ein, daß der Staroste von Rawa, Grudzinski, so durch den Könitz von Schweden nach Pohlen geschiestet worden war, verschiedene Pohlen versühret, und sich durch die Verräther die Cosaken, die Tatarn, und einige andere Nationen dis auf sunfzehn tausend Mann verstärket; und hiervon zwen Corps sormieret hätte. Das ersteve derselben stünde unter Ansührung des Starosten selbst; und das zwente unter dem Crons Secretair Potocki, einen Bruder des Bischoses von Posen, so sich ben dem Könitze von Schweden bes sand. Dieselben hatten den Starosten von Welkow, Sapieha, und den Obersten Urbanowitsch mit sich.

Den iten Junius fiel Grudzinski, sieben Meilen von Posen, ben dem kleinen Städtchen Pisdra, und

vermuthet das nach Pommern gehende Rusische Regle ment Riewski an, schlug solches, und machte verschies dene Officiers zu Krieges:Gefangenen.

Rurze Zeit nachher griff eine andere Parthen unter den Obersten Urbanowitsch die Unsern zu Schwerin an. Diese aber vertheidigten sich tapfer, und zogen sich in guter Ordnung gegen die Brandenburgischen Grenz zen zurücke.

Sobalde der Feldmarschall Zürste Mentschie tow hiervon benachrichtiget wurde: so sendete derselbe den 12ten Junius den General-Leutenant Bauer von Garz nach Posen, woselbst er den 17ten ankam.

Der Gberste Urbanowitsch, der desselben Anskunft zu Wsreis, so sieben Meilen von Posen ist, er: fahren hatte, vereinigte sich mit Grudzinsky.

Der General-Keutenant Bauer zog daher auch die Garde, so damahls zu Pserde war, und von dem Obrist-Leutenant Jürsten Basilius Dolgoruki aus geführet wurde, wie auch das Dragoner-Regiment Trewski, nehst sechs tausend Mann Cavallerie von der Division des General-Leutenants Pflug an sich, und versolgte diese Rebellen. Diese aber zogen sich zwen Meilen hinter den kleinen Fluß Vard gegen die kleine Stadt Layorew zurücke, wurden aber dennoch durch die Unstrigen eingeholet, ganzlich geschlagen, und verlohren ihre Bagage.

Der Oberste von der Aron-Armee Bruchowski, ward sodann denen Flüchtigen auf dem Fuße nachgeschickt; so sie nochmahls schlug und viele Cosaken und Taxtarn zu Krieges: Gesangenen machte. Grudzinsky flohe nach Schlessen.

Den zoten Junit verließen Se. Majestät nebst Deroselben Gemahlin Riga, und reiseten zu Lande durch Curland nach Memel. Bon hier gingen Die, selben in Jachten auf den Churischen: Zaff nach Rös nigsberg; woselbsten Sie den 7ten Julius aulangten, und sich den Tag drauf nach Elbingen begaben.

Den 13ten reiseten Dieselben von Elbingen zu Wasser nach Obschtot. Nach Zurückelegung eines Besges von dren Meilen, hielten Selbige ben einem Gaste hose an, woselbsten sich der Major von der Garde Mastuschkin nebst einem Bataillon von der Garde befand. Selbiger war aus Pommern abgeschicket worden, um Se. Majestät zu begleiten; so Ihren Weg zu Lande sortsesten, und durch die preußischen Städte Stolpe, Cöslin u. s. w. gingen.

Den 21ten kamen Ihro Majeståten zu Landssberg an, woselbsten Sie den König von Pohlen autrassen, so sich zwen Stunden vor Deroselben Ankunst dahin begeben hatte. Diese benden Souverains versblieben hier bis zum 23ten, um sich wegen derer Operastionen des Feldzuges zu berathschlagen.

Ihro Majestat die Rayserin aber reiseten von Coelin gerade zur Armee, so sich damabls vor Stettin befand.

Den 23ten gingen Se. Majeståt auch nach Stettin ab, und kamen durch Resela, Schwed und Garz, an welchem Orte sich der General-Zeldmars schall Sürst Mentschikow aufhielt. Noch an demesselben Tage traffen Se. Majeståt vor Stettin ein, woselbsten sich bereits Dero Prinz der Groß: Sürst Alleris Petrowiz befand, so sich zur Armee begeben hatte.

Sobalde Se. Majestat ben der Armee angekome men waren, wollte man sich sogleich Stettins bemache tigen, um mit Pohlen eine frepe Gemeinschaft zu has ben. Dieser Anschlag aber konnte nicht ausgeführet werden, weil die danische Artillerie noch nicht angelans get war.

Der danische Resident berichtete Sr. Majestat, daß diese Artillerie ben einer sieben Meilen von Strale sund entsernten Jusul aufgehalten wurde.

Den 27ten ließen Ihro Majeståt Deroselben Gemahlin ben der Armee vor Stettin, und reiseten, um mit dem danischem Oice: Admirale Segestet, wegen der Artillerie sich zu besprechen, nach Anclam. Sie schliessen zu Uckermund, woselbsten sich eine sächsische Besahung befand.

Den 28ten traffen Sie zu Anclam ein, wo Sie durch den General Allart, und den danischen Oice: Admiral Setzestet empfangen wurden. In dieset Stadt lag ebenfalls eine sächsische Besahung. Se. Mar jestät verblieben hierselbsten bis zum zoten.

In Deroselben Unterredungen mit Setzestet wer gen der dänischen Artillerie, bemerkten Dieselben, daß zwar selbige bereit wäre, daß sie der Vice: Admiral aber, bevor die Sächsische nicht angekommen wäre, ohne ber sondern Besehl seines Königes heraus zu geben sich nicht getraute. Diesem zusolge ließen Se. Majestät dem Könige von Pohlen wissen, daß er doch seine Artillerie schicken möchte. Solche langte auch hierauf zu Greisswalde an, woselbsten unser Oberste Treyden mit seinem Regimente in Garnison lag.

Der Vice-Admiral Segestet hielt sich mit denen Transport: Schiffen, und einigen Fregatten mit platten Grunde, so man zur Ueberfarth nach der Insul Rügen bestimmte, ben Greifswalde in einem Meerbusen auf, wohin sich Se. Majestät um die danischen Schiffe anz zusehen begaben.

Den Iten August ließen Se. Majeståt, die Ihrisgen und die Sachsischen Truppen, die sich unter Ansführung des General Allart, in denen Gegenden von Greifswalde und Stralsund aufhielten, die Musterrung pasieren.

Den 7ten kam der General: Zeldmarschall Graf von Flemming von Seiten des Königes von Poh: Ien nach Greisswalde, und den zoten traf daselbsten von Seiten des Königes von Preußen der Generals Major Zackeborn mit einigen Austrägen ein.

Noch an demselben Tage begaben sich Se. Maje: stat von neuen nach der danischen Flotte, und kamen am Bord vom Schisse des Vice: Admirals Segestet, Ditmarsen genannt. Se. Majestät brachten hierauf die Nacht auf der Jacht des Königes von Dänne: mark, Ulrike genannt, zu.

Den 1sten des Morgens stiegen Se. Majestät in die dänische Fregatte Sophie, so durch den dänischen Hauptmann Civers angesühret wurde. In derselben bes sahen Zöchstdieselben die dren zu Archangeln erbauesten, und von daher unter Befehlen des Capitain Reis gekommenen Schiffe, so fünf Meilen von Greifswalde vor Anker lagen.

Hier bestiegen Se. Majestät das große Schiff St. Peter, und gingen mit demselben gegen die große, aus siebenzehn Schiffe von der Linie, und fünf Fregatten, bestehende dänische Flotte unter Segel; so weiter ins Meer, ben der Insul Rügen, dem Orte Witz mann gegenüber, sich befand.

Der General-Udmiral Guldenlew der sie ansführte, schiefte den Capitain seines Schiffes ab, um Se. Majestät zu begrüßen. Nach dessen Rückkunst wurden

Rt

bon allen Schiffen Salven gegeben. Der General-210: miral Gulbenlew fam hierauf felbsten in Begleitung derer Admirals Barfus und Rap, und der Vice-Admirals Ring und Youl, auf das Ediff Sr. Majestat. Die fich fodann ebenfalls nach bem Schiffe des Genes raliatomirale Guldenlew begaben, fo Elephant ger nennet wurde.

Ben Deroselben Unnaherung befand sich die große Abmirale-Slagge nabe am hauptmafte, sobalbe aber Ge. Majeftat bas Schiff betraten, ließ ber Abmiral aus Ehrfurcht für Dieselben die große Abmirals Blagge in die Sohe ziehen, und alle übrige Admirale und See: Officiers befanden fich auf ihren Schiffen.

Bu eben der Zeit ward auch Unfer Capitain Reis mit zwey Rußischen und zwey Danischen Gregatten in Gee geschicft, fich aller mit Lebens : Mittel beladener Schiffe zu bemachtigen, um ber Armee Lebens-Mittel gu verschaffen, von denen Wir damabls nur sehr wenig Vorrath hatten.

Se. Majestat blieben bis ben 14ten August auf ber Flotte, und untersuchten alle Schiffe.

Den 13ten August sendete der Konig von Dannemark ben Befehl an die Flotte, vermoge beffen er Se, Majeftat die Unführung berfelben anvertraute; Se. Majeftat befahlen baber fogleich an Setteftet bie Artillerie transportiren zu laffen.

Den 14ten verließen Se. Majeftat bie Flotte, und gingen auf einer banischen Britgantine auf der Wer nach Wolgast, woselbsten Gie den Abend aus langten.

Den 16ten traffen Se. Majestat ber Ronitt von Pohlen des Morgens febr frube ebenfalls ju Wol: gaft ein. Den andern Zag brauf bielt man bafelbften einen großen Ariettes: Rath ben bem alle Generals gegenwartig maren, und in dem man befchloß, daß man fich zuerft der Inful Rugen bemachtigen, und hierauf Stralfund bombardieren wollte. Dem Surften Mentschikow ward dabero der Befehl zugefertiget mit feche taufend Mann nach Wolgast zu tommen.

Den 17ten war Settestet bereits mit der Artillerie in die Munbung ber Ober gefommen, und hatte einen gunfligen Bind. Er erhielt aber auch zu eben ber Zeit von feinem Berren ben Befehl die Artillerie gur Belage: rung von Stettin nicht berzugeben.

Diefes nothigte Se. Majeftat ben 18ten bem Seldmarschalle Mentschikow zu befehlen vier taus fend Mann vor Stettin ju laffen, mit benen übrigen Eruppen aber, der fachfischen Artillerie, benen Pontons und übrigen Sachen, fo die Danen zusammen gebracht hatten, nach Wolgast zu marschieren.

Bu eben der Zeit brachte man einige mit Getreibe beladene hollandische Barquen von Lubect, fo der Capitain Reis in ber Gee weggenommen batte. Man 183

bemachtigte fich bes Getreibes, und gab benen Capitains Diefer Schiffe zur Entschädigung Unweisungen, vermoge beren Sie dieselbe Menge von unserm Getreide ju Ums fterdam nehmen fonnten, von dem der Commiffarius Solowiew febr viel vorrathig hatte.

Den 22ten fam der Seldmarschall gürfte Ment Schikow nach Woltgast, um die Nachricht zu über: bringen, daß die Truppen bereits im Marsch begriffen maren.

Den 23ten des Albends famen Ihro Majestat die Raysevin aus dem Lager vor Stettin zu Wol gaft an.

Den 24ten begaben fich Ihro Majestaten gu Baffer nach Greifswalde und der Ronig Augustus ging zu Lande babin.

Den goten erfuhr man, daß fich ber Konitt von Dannemark der in dem Berzogthume Bremen beles genen schwedischen Stadt Stade, bemachtiget hatte.

Den giten begaben fich Thro Majestaten zu ber Division des Generals Surften Repnins, so sich eine halbe Meile von Greifewalde befand. hier war es, mo man wegen ber Eroberung von Stade, eine mit einer dreymabligen Abfeuerung berer Canonen, und bes fleinen Gewehres begleitetes Dankfest bielt.

Damable erhielt man die Nachricht, daß die danie fche Flotte nach Kunebuchst geseegelt mare, und daß fich die schwedische in See befande. Man ließ baber den auf die Inful Rugen gefaßten Unschlag fahren, und Se. Majestat schrieben dem Konige von Dannes mart, daß er feine Truppen vor Stralfund fenden mochte; fo feit ber Eroberung von Stade in Unthatigs feit maren.

Den 2ten September begaben fich Ihro Majes staten vier Meilen von Greifewalde um die fachfis fchen Truppen zu muftern, und famen ben Abend wies ber nach gedachtem Orte jurucke.

Den gten besaben Ihro Majestaten bie umlie: genben Gegenden von Stralfund, und befahlen, nach Untersuchung berfelben, zwen Batterien anzulegen, um funf feindliche Schiffe, fo fich in einem Meerbufen nabe am Ufer befanden, in Respect zu erhalten, und zu verhindern, daß sich folche Stralfund nicht nabern mochten.

Unter diefen, burch ben commandierenden Capitain Suhm befehligten Schiffen, befanden sich eine 23om: bardier: Galliotte, ein Seneau, und drey gregatten.

Sobalbe bie Batterien fertig und mit Canonen bes feget waren, fing man um 5 Uhr au die feinblichen Schiffe Bu canonieren. Diefe Canonade bauerte von der einen und andern Geite faft vier Stunden, und ber Jeind ward zu flieben genothiget.

Wehrend ber Zeit ertheilte man bem Ubmiral Setzeftet den Bofehl, felbigen von ber Gee: Seite and augreifs RF 3

zugreiffen. Der Feind aber, so dieses bemerkte, seegelte sogleich gegen Stralsund zu, indem er damahls einen günstigen Wind hatte. Da er sich nun aber der andern Batterie näherte; so ward er durch dieselbe noch übeler, als von der ersten, zugerichtet, kam jedoch selbiger vorben.

In diesem Gesechte wurden auf sechs hundert Matrosen und Soldaten, wie auch einige Officiers getödtet. Die seindlichen Schiffe litten auch sehr viel; dann des commandierenden Officiers seines ward an sechsig Orten durchschossen. Bon unserer Seite blieben zwen danische Canoniers.

Ihro Majestäten kamen hierauf wieder nach Greifswalde zurück.

Den gen September kam man mit dem Könige von Poblen überein, nach Elbingen anstatt der Rufsen, so sich seit Eroberung dieses Ortes daseibsten befan: den, eine sächsische Besatzung zu legen.

Den 17ten begaben sich Ihro Majestäten ben bem Vice-Admiral Setzestet auf die danische Flotte.

Wehrend der Zeit hatte man den festen Entschluß gefaßt, sich der Insul Rügen, durch Landung derer Rußischen und Sächsischen Truppen zu bemächtisgen. Man befehligte zu dem Ende einige unter dem Vice-Admiral Segestet stehende Dänische Schiffe, und schiffte den 22ten einige Insanterie-Regimenter in selbige ein.

Den Tag darauf ersuhr man, daß die Schweden von Carlscron ein ansehnliches Corps Truppen nach dieser Insul übergeführet hätten, daß aber nach Landung desselben, die Schiffe ben ihrer Rückfunft, durch die danitsche Flotte wären verbrannt worden. Durch diesen Umsstand ward man bewogen die Rußischen Truppen wied der auszuschiffen.

Ju eben der Zeit erhielt man von Petersburg die Madricht, daß die unter Besehlen des Chef d'Ascadre Bocis, und des commandievenden Capitains Schelstinga, von der Rußischen den Avansnaia Gorka sich aushaltenden Flotte, abgeschiefte Escadre, den 16ten August, einem schwedischem mit vier Canonen besehtem Paquetbote, begegenet wäre; so ein Zauptmann von der Infanterie nebst fünf und vierzig Mann an Unterofficiers und Soldaten an Bord hatte, und sich besselben nach einem kurzen Wiederstande bemächetiget hätte.

Den 20ten nahm eben diese Escadre ein Seneaus weg, so zum Recognoscieren war ausgeschicket worden. Dieses Schiff hieß Kreft, hatten sieben und zwanzig Canonen an Bord, unter denen drepzehn kleine Stücke mit Schrauben waren, und ward durch einen Leutenant angesühret; so acht und funfzig Mann, sowol Untersofficiers als Motrosen unter seinen Besehlen hatte.

Man eroberte auch zwey Chaluppen, die eine vom Momitrals: Schiffe, und die andere vom Schiffe

des Chef d'Escadre, sie hatten vier Canonen und zwey und vierzig Unterofficiere und Matrofen nebst einen Leutenant am Bord.

Die Unfrigen nahmen ferner ein Schiff mit drey Masten, und ein fleineres meg.

Den 22ten tam ber General: Admiral Graf Uprarin mit der Galeeren-Flotte nach Dabelar; ben feiner Unfunft gundeten die Schweden felbft, den Ort an, und entflohen nach Zugrunderichtung beffelben; fie verbrannten und richteten auch alle Dorfer zu Grunde, fo fie hinter fich lieffen. The god and hind and and and

Den 28ten Geptember bielt man zur Erinnerung des ben Lesno über Lowenhaupt erfochtenen Gieges, ein Dankfest.

Der Konitt von Doblen weisete mit allen Generals und Ministern ben Se. Majestat, worauf Se. Majest. zum Gebrauche berer Waffer nach Carlobad abreiseten.

Diefelben gingen durch Unclam, und die Bran: benburgischen Stadte, Prenglow, Templin, Ora: nienburg, und andere, und famen den goten zu Ber: lin an, woselbsten Sie sich zwen Tage aufhielten; ben Ronig von Dreußen faben, und alebann Derofelben Reise über Potsdam und Belitz fortsetten.

Den 3ten October traffen Se. Majeftat ju Wit: tenberg einer fachfischen Stadt ein, und begaben fich in die Rirche, in der Martin Luther begraben liegt. Sie befahen auch feine Dibliother und das haus fo er be-

b 3 38

wohnet hatte. Auf einer Mauer zeigte man Denenfels ben einige Tintenflecke, so man versiegelt halt, und von benen man erzählet, daß, als einsmal Luther ftubierte, ber Teufel ihm einen Besuch batte geben wollen, worauf ibm dann Luther das Tintenfas nach dem Ropfe gewors fen batte, und feitbem waren die Glecke in ber Mauer geblieben.

Deters des Großen.

Se. Majeftat berührten biefe Eintenflede; Und ba die Geifflichen ber Stadt Diefelben bathen, jum Undenfen daß Gie gegenwartig gewefen maren, etwas von Derofelben Sand in diesem Zimmer zu schreiben: fo willigten Se. Majeftat barein, und fchrieben mit Rreide: Die Tinte ift gang frisch, und die Sache ist in der That wahr.

Se. Majestat untersuchten hierauf die Festung, segeten Deroselben Reise burch Leipzig und Borne fort; und traffen ben Sten October zu Carlebad ein.

Der Ravfer hatte bereits von Wien jum Ems pfang Se. Majeståt den Graf Wratislaw, wie auch ein Bataillon Goldafen, um die Bache ju geben, dabin abgeschicft. Se. Majeftat verblieben bierfelb: ften bis jum 31ten October und reifeten bierauf, nach Toplig.

Den Iten Movember traffen Dieselben in Toplis ein, und murben durch den Graf Claui, herren bes Dries, empfangen. nathalina mas annie ofenende ala

SHIPPING CO.

Noch an eben dem Tage erhielten Zöchstdiesels ben von dem Marschalle Jürsten Mentschikow aus Pommern die Nachricht, daß der schwedische Seldmarschall Graf Steinbock, alle seine Truppen aus Pommern nach Mecklenburg durch sehr beschwerliche Wege marschieren ließ, und daß die Sachsen, so die Wege beseht gehabt, selbige verließen, und die Flucht nähmen.

Den 5ten reiseten Se. Majestat von Toplitz ab; bestiegen auf der Wibevon Dreoden gesendete Schiffe, und brachten die Nacht auf dem Königsstein zu. Den Tag darauf kamen Dieselben zu Dreoden au, und verblieben baselbsten, um sich nach dem Gebrauche des Brunnens auszuruhen, bis zum 14ten.

Von Dresden gingen Sie auf demselben Flusse bis nach Wittenberg, und kamen von da wieder nach Berlin, woselbsten Sie den 16ten eintraffen.

Se. Majestät begaben sich auf einer Jacht mit dem Kronprinzen nach Charlottenburg, von dannen Sie auch denselben Abend wieder nach Berlin zurücke kehrten.

Den 20ten reiseten Se. Majestät des Morgens sehr frühe von Berlin nach Mecklenburg zu Derosels ben Truppen, und kamen durch Oranienburg, Zehrenick und Templin. Da sich aber in diesen Gegenden schwedische Partheyen aufhielten, so wurden Se.

Majeståt durch ein Commando Preußischer Cavallerie begleitet, und kamen glucklich zu Demmin an.

Den 28ten traffen Se. Majestät zu Lago ein, woselbsten das Hauptquartier war. Die Garde-Regis menter Preobraschenski und Senzenowski waren an dem Orte selbsten, und die andern Regimenter in des nen benachbahrten Dorfern.

Den zoten als an dem St. Andreas, Tage machte der König von Pohlen, und alle seine Genes vals Se. Majestät die Auswartung. Zu gleicher Zeit wechselten Ihro Majestäten ihre gegenseitigen Orden aus. Se. Majestät bekleibeten zuerst den König von Pohlen mit den Andreas Orden, worauf der König Se. Majestät den seinigen gab.

Den 2ten December begaben sich Se. Majestät von Latzo nach Gustro, und die Garden, so den Besehl hatten dahin zu marschieren, kamen daselbsten noch denselben Tag an.

Den zien statteten Ihro Majestäten ben der vers witweren Prinzesin von Mecklenburg einen Bes such ab.

Den 7ten erhielt man die Nachricht, daß der schwedische Seldmarschall Graf Seeinbock seine uns terhabende Truppen gegen Schwerin und Gadebusch zu marschieren ließe, und den Vorsaß hätte die Dänen und Sachsen anzugreissen. Man sendete daher von Gustro Truppen ab, die sich mit denen Dänen vereis nigen

HEED!

nigen follten; und Se. Majestät schrieben an dem Rosnige von Dannemark einen Brief, in dem Sie Dents selben anriethen, vor der Bereinigung keine Schlacht zu liefern.

Wehrend der Zeit verließ der König von Pohlen Güstro um sich nach Warschau zu einem Neichse tage zu begeben. Nach desselben Abreise sendeten Se. Majestät Abgesandte nach dem Neichstage, um Deres selben Interesse in acht zu nehmen, und denen Pohlen vorzustellen, daß sie vermöge derer Tractaten Hülfstruppen gegen die Türken geben müsten, so den Krieg gegen Rußland erkläret haben sollten, und von denen die russischen Ambassadeure Jürste George Trubenkoi, und der Secretair Zasilius Stepanow in ein Gesänge niß gesest worden wären.

Den 8ten des Morgens verließen Se. Majestät Gustro und begaben sich nach Kriewitz zu Deroselben Truppen. Dieselben hatten zu dem Könige von Dans nemark, um denselben zu bewegen, mit Lieserung der Schlacht noch einige Zeit zu warten, indem der Sucurs nur noch dren Meilen entfernt war, drenmahl Officiers geschieft, nehmlich die Officiers Navischkin, Moris, und Lewenwold.

Der König von Dannemark aber achtete hierauf nicht; sondern bestimmte sich zur Lieserung der Schlacht, durch die Intriegen derer Sachsen bewogen, so die Ehre bes Sieges alleine davon tragen wollten.

Den toten waren bereits die sämtlichen Truppen versammelt, und man hatte die Absicht aus Ariewitz ausrücken zu wollen; als man ersuhr, daß die Schlacht bereits angesangen wäre; und zwey Stunden darauf ershielt man aus Schwerin von dem Jürsten von Mesckellenburg die Nachricht, daß die Dänen und Sachesen ben Gadebusch von denen Schweden wären gesschlagen worden.

In dieser Schlacht führte der König von Dannemark die danische Armee in Person, und die sächsischen Truppen der Feldmarschall Slemming an.

Noch an demselben Tage verließen Se. Majeståt mit Deroselben Truppen, diesen übeln Nachrichten zu solge Ariewis, um sich nach Güstro zurücke zu ziehen, und brachten die Nacht in Silau zu.

Den Titen ruckte man aus Silau aus und kam den Abend zu Gustro an, woselbsten man bis zum 19ten verblieb.

Wehrend der Zeit erfuhr man, daß der Feind in das Solfteinsche gerücket ware.

Der König von Dannemark sendete seinen Ges neral-Adjudanten Meyer an Se. Majeståt ab, Dies selben zu bitten, ihm in dieser unglücklichen Berfassung benzustehen, und bath sich mit Denenselben zu Meus stadt, oder nahe ben eben dem Orte, eine Zusammenkunft aus, woselbsten Se. Majeståt vor Dero Ankunst eine Schlacht zu liesern, so sehr wiederrathen hatten. Db nun gleich der König von Dannemark an seis nem Unglücke selbsten Schuld war; so entschlossen sich Se. Majestät nach denen Obliegenheiten der Freundschaft und Bundesgenossenschaft dennoch, den Feind zu verfolgen; und die Regimenter bekamen daher den 19ten den Beschl sich in Marsch zu sesen.

Se. Majestät ließen Deroselben Gemahlin nach Peteroburg abreisen, und gaben Derselben ein Batalli Ion Garde zur Begleitung mit. Sie selbsten aber begas ben sich um der erwehnten Zusammenkunft willen nach Meustadt, woselbsten unsere Cavallerie stand; zu wels cher Absicht auch Dieselben durch Parchen, Pinno, und Grabo gingen, um welchen Oertern herum sich die dänischen Truppen befanden.

Se. Majeståt gingen nach dem Schlosse von Grado, die verwittwete Zerzogin von Mecklenburg zu besuchen, und kamen von da nach Meuskadt, wo sich der General-Leutenant Bauer mit der Cavallerie aushielt. Sie traffen aber in keinem dieser Derter den König von Dännemark an; dahero Sie sich sogleich zu Deroselben Truppen begaben.

Den 23ten des Morgens reiseten Se. Majestät nach dem Dorse Pampos, so anderthalb Meilen von Teustadt ist. Hier befand sich der General Allart mit denen sächsischen Truppen, und hatte den General: Leutenant Bauditz ben sieh, der die sachsische Insanterie ansührte. Nicht weit von diesem Orte befand sich

der danische General-Leutenant Dewitz an der Spige der Cavallerie. Unsere Truppen kamen auch dahin.

Noch denselben Tag begaben sich alle unsere Genes rals nach Pampof, und den Tag drauf, nehmlich den 24ten, ward ein großer Krieges Rath gehalten, in dem beschlossen wurde, daß sich Unsere Truppen, mit denen Danen und Sachsen vereinigen, und den Feind versolgen sollten.

Diesem zusolge musten die rußischen InfanterieiRes gimenter über den Fluß Ster gehen; und Se. Majes stät kamen nach dem Dorfe Pacendorf, so zwen Meis len von Pampof liegt. Die Nacht ward zu Goldens bau zugebracht, woselbsten man bis zum 31ten verblieb, um alle Schritte des Feindes, und welchen Weg er nehs men wurde, zu beobachten.

Sobalde man nun erfuhr, daß sich derselbe Zamz burg naherte, und daß er Altona, eine danische und Zamburg nahe gelegene Stadt, in die Asche gelegt hatte; so begaben sich Se. Majestät nach dem Dorse Balin, und nahmen von dannen den Weg nach Zamburg.

tions our only grade 1713.

Die Nacht vom iten Januar brachte man zu Misten, im Lüneburgischen zu, so dem Churfürsten von Zannover zugehöret. Der Churfürste hatte an diesem Ort, um Se. Majestät zum empfangen, seis

nen Minister Sabritius geschickt, so bereits ben De: nenselben zu Greisswalde gewesen war.

Den 2ten des Morgens reiseten Se. Majestät von dannen, und brachten die Nacht, nach Zurückler gung von dren Meilen, in dem Dorfe Treptau justu eben der Zeit ward man benachrichtiget, daß der Feind, nach der Zugrunderichtung von Altona, nach dem Solsteinschem ginge.

Den zien kam Se. Majeståt nach Zamburg, und verblieben bis zum zien daselbst. Die Truppen hatten in benen benachbarten Dörfern ihre Quartiere, um sich das selbsten mit Lebensmitteln zu versehen; so sie von denen Danen erhielten.

Den sten verließen Se. Majestät Zamburg, und begaben sich zu Deroselben Truppen nach Wang: beck, so eine halbe Meile von Zamburg entsernt ist. Hier verblieben Dieselben bis zum sten. Wehrend der Zeit gingen Sie auch nach Altona, um diesen, durch die Schweden zu Grunde gerichteten Ort, zu besehen.

Den 9ten verließen Se. Majestät mit ihren Trup: pen'die Dörfer um Wanzbeck, und folgten dem Feinde ins Zolsteinsche nach. Nach einen Marsch von zwen Meilen, traf man zu Olensburg ein, wo man die Nacht zubrachte.

Den roten verließ man Olensburg und blieb zu Bromstedt.

Den Irten blieb man ju Meunmunfter.

Den' 12ten marschierte man von Meunmunster nach Rendsburg, eine danische Stadt; so die beste danische Festung in Folstein ist. Se. Majestät nas: men Ihr Quartier in der Stadt, und die Truppen verblieben in denen umliegenden Dörfern.

Den 17ten kam der König von Dannemark bahin, und hatte den 18ten des Morgens mit Se. Mas jestät eine Zusammenkunft.

Den 21ten sabe ber Ronit die Rußischen Trupe pen durch die Stadt defiliren, als sie durch selbige gins gen, um ihren Marsch weiter fortzusegen.

Dan 22ten reiseten Ihro Majestäten von Rends; burg um denen Truppen zu folgen, und schlieffen zwen Meilen von dannen in dem Dorfe Aropp, wo Sie bis zum 24sten verblieben.

Den 24sten hielten Ihro Majestaten über die eine Meile von Kropp sich befindende sächsische und dar nische Cavallerie die Musterung, und verblieben die Nacht in dem Dorse Grossenreid, so eine halbe Meile vom erstern entsernt ist; wo Sie sich auch bis zum 26ten auf hielten, indem die Truppen wegen des Windes und übeln Wetters nicht weiter marschieren konnten.

Den 26ten gingen Se. Majestät von Groffens reid nach Schleswig, der Residenz des Zerzoges von Zolstein, woselbsten der König von Dännemark ebenfalls eintraf.

12

Den 27ten kamen Se. Majestät von Schlestrig nach dem Dorfe Terna, so an dem Fluße gleiches Nahmens liegt. Hier machte man, um die Rußischen Truppen über den Fluß gehen zu lassen, zwen Brücken, und verblieb wehrend des Ueberganges der Truppen bis zum 28sten daselbsten.

Bon Terna kamen Se. Majestät noch an bew selben Tage nach Zusom, einer Holsteinschen Stadt, woselbsten man die seindlichen Truppen antraf; so sich ben Friedrichsstadt, und in denen benachbahrten Städten und Dörfern aufhielten.

Wehrend der Zeit machten Unsere Cosaken einen Leutenant und eilf schwedische Dragoner ben Zu: som zu Arieges: Gefangenen.

Durch Dieselben ersuhr man, daß sich der Feind der bereits erwehnten Städte und Dörfer bemächtiget hatte; so zwischen großen Dämmen, in morastigen Ses genden am Meere liegen; und daß er, nachdem er das selbsten Posto gesasset, die Schleusen abgebrochen; und alle Felder überschwemmet hatte, damit man ihn von keiner Seite angreissen konnte.

Se. Majestät hielten daher mit dem Könige von Dannemark und denen andern Generals, den 29ten des Morgens sehr fruhe, einen Krieges-Rath, und schlug in demselben vor, daß die Rusischen Truppen auf der einen, und die Danischen und Sächsischen auf der andern Seite, agiren sollten.

Die Allierten aber wollten hierein nicht willigen. Ja sie weigerten sich sogar alleine zu Zusom verbleiben zu wollen; verlangten einen Theil der rußischen Infanterie; und mutheten diesen Truppen zu, daß sie alleine Sriderichostadt angreissen möchten.

Ob nun gleich diese Unternehmung außerordents lich gefährlich war: so konnten Wir doch solches nicht andern, und waren genöthiget, es ben denen Forderungen der Allierten bewenden zu lassen, indem wir den Sat ans nahmen, daß die gefährlichste Unternehmung auch die meiste Shre brächte.

Diesem zusolge wurden solgende Dispositiones ger macht. Der König von Dannemark, sollte an der Spisse derer Danischen und Sachsischen Truppen, wie auch der vier, durch den General-Leutenant Alfendel besehligten rußischen Infanterie: Regimenter, zu Jusom verbleiben; um den Feind zu verhindern, nicht über den Danum zu gehen der nach Jusom sühret. Der Ueberrest der rußischen Truppen aber gieng nach Swabstet, von da ein anderer Danum nach Fridevichostadt führte, den der Feind durch Batterien und Grabens besessiget hatte.

Den zoten Januar des Morgens sesten sich Se. UTajestät mit denen Truppen von Swabstet nach Zusom im Marsch, und traffen daselbsten in Begletz tung derer Generals, des Abends ein. Sochstdieselben untersuchten sogleich die jum Angriffe gelegenste Derter, und richteten benfelben auf folgende Art ein.

Der Major von dem Preobraschenskischem Garde-Regimente Glebow marschirte an der Spisse von
fünf Bataillons, nehmlich zweze vom Regimente
Preobraschenski, zweze vom Regimente Semenowski, und ein Grenadier-Bataillon. Selbige hatten
nur die Feldstücke; so sich gewöhnlich ben jedem Bataillon besinden, mit sich, und Se. Majestät solgten dem
Corps mit dem Ueberreste der Truppen.

Der Marsch über den Damm sing den 31ten, brey Stunden vor Tages Andruch an. Ben Andruche dessell ben war man bereits an den ersten, und hierauf auch an den andern Graben vorgerücket; so von denen Feins den einer nach dem andern, ohne den geringsten Wider: stand verlassen wurde, daßer anch die Unstigen, nach Ausfüllung derer Graben, dem Feinde sogleich weiter solgen konnten.

Se. Majestat dirigirten alle diese Unternehmungen in hochsteigener Person.

Die Cavallerie, marschierte vom zweytem Graben an, unter Befehlen des Zeldmarschalles Fürsten Mentschikow rechts auf einem andern Damme, so nach dem Dorfe Colombitel führete.

Hierauf naberte sich die Infanterie dem dritten Gras ben, woselbsten eine mit Canonen besetzte Batterie war, von der der Feind ein erschreckliches Feuer auf Unsere Leute machten, so sechs bis acht Mann hoch marschiere ten. Die Unsern aber, die wie Verzweiselte handelten, giengen auf die Batterie los, und warssen, nachdem sie sich unter denen Canonen gesehet hatten, Granaten in die Schiesscharten, wodurch der Feind seine Canonen zu verlassen, und solche in das Wasser zu wersen, genöthiget wurde; der hierauf, nachdem er ein, in der Näshe der Batterie gelegenes Haus, angezündet hatte, unter Begünstigung des Nauches entslohe.

Die Unserm konnten demselben nicht geschwinde genug folgen, indem sie die Batterie zu Grunde richten musten, auch über den Graben, ohne solchen vorhero ausgefüllet zu haben, nicht kommen konnten; indem das sich zur Nechten und Linken befindende Wasser, sie an der Seite über denselben zu kommen, verhinderte.

Der Feind entkam also. Denn ob gleich, nach zu Grunderichtung dieser Batterie; der Damm, auf dem unse Cavallerie marschirte, sich in diesen endigte; so konnte doch selbige dem Feinde nicht den Weg abschneis den, indem er auch den andern Damm besetzet, und durch Grabens durchschnitten hatte, so sie, nach Verziagung desselbigen, zuwersen muste; worauf sie nach dem Damme gegen über Fronte, und sing an seine Cainonen auf die Unseitzen abzuschiessen, die, weil der Damm an diesem Orte nicht breit genüg war, sich nicht ausbreis ten konnten.

Leute

Nachdem fie aber bren Canonen abgefeuert hatten; fo giengen fie bennoch gerade auf ben Feind los, ben fie auch, ohne einmal das fleine Gewehr abgeschoffen zu baben, die Flucht zu nehmen nothigten.

Diefe Flucht war aber fo schnelle und so verwirrt, daß der Damm zu Begunftigung berfelben, nicht breit genng war, baber bas Regiment Zeiblat, ohne die auf benden Seiten mit Waffer angefülleten Graben zu ach: ten, in die nicht überschwemmten Relber flobe, moselb: ften es, nachdem es durch die Unfrigen maren eingeholet worden, auf die Rnie fiel und das Gewehr ftrecte.

Den Feind über ben Damm weiter zu verfolgen mar unmöglich, indem fo viel Roth war, daß nicht allein alle Soldaten ihre Schuhe verloren, fondern daß auch die Suf: eifen von benen Sugen berer Pferbe abgingen.

Bu eben ber Zeit, jog fich auch der Generalmajor Stackelberg, fo fich zu Priderichestadt mit viertaus fend Schweden befunden hatte, nach dem Saupt: Corps gurucke. Ohne den erstaunenden Roth murde es febr leichte gewesen senn felbige abzuschneiben.

Nachdem man nun ben Feind aus gribericheftabt verjaget batte: fo ructe man ben Iten Februar in biefe Stadt ein.

out the first saked been some party and the til

| Leutenant — — —                     | 1                   |
|-------------------------------------|---------------------|
| Soloat — — —                        | 1                   |
| Berwundet wurden:                   | 2                   |
| Zauptmann — —                       | T                   |
| Soldaten — — —                      | 4                   |
| (A.C.) 2000年 (1990年) 1990年 (1990年)  | Charles of the late |
| Daff Wir alfo an Todten und Verwu   | nhoton nur          |
| sieben Mann hatten.                 | morren mar          |
| Der Feind hatte drenzehn Todte. Zu! | Rrieges:Ge:         |
| fangenen wurden gemacht:            |                     |
| Bauptmann — — —                     | 1                   |
| Ceutenant — — —                     | T                   |
| Sähnerichs — — —                    | 2                   |
| Aldjudant — — —                     | I                   |
| Reldwebel — — —                     | 2                   |
| Unterofficiers — —                  | 5                   |
| Sahnenjunkers — —                   | 2                   |
| Capten Urmus -                      | 1                   |
| Luciers — — —                       | 2                   |
| Corporals — — —                     | 9                   |
| Tambauers — — —                     | . 2                 |
| Dragoner — — —                      | 3                   |
| Soldaten — — —                      | 269                 |
| See a Mark 18 and water And 17 from | 300                 |
| 214                                 | Auffer              |

Peters des Großen.

Ausser denen Ueberläuffern, so täglich in der Folge Dus Bendweise ankamen.

Bon dieser Zeit an hatten Se. Majeståt ihr Hauptquartier zu Friderichsstadt, und der König von Dannemark das seinige eine halbe Meile von dannen, zu Jusom.

Den 19ten Februar begaben sich Se. Majestät zu dem Könige von Dännemark nach Zusom, und Ihro Majestäten wechselten gegenseitig Ihre Orden aus.

Se. Majestät ertheilten dem Könige von Dan: nemark zuerst den St. Andreas. Orden. Worauf dieser Monarche Se. Majestät hinwiederum mit den Elephanten-Orden bekleidete.

Den sten sehte sich der schwedische Seldmarschall Graf Steinbock mit allen seinen Truppen nach Tonningen in Marsch. Da sich nun an diesem Orte, eine Menge von Barquen, von aller Art befand: so glaubte man, daß der Feind unvermuthet über die Lider gehen könnte.

Um ihn hieran zu verhindern, und um mit dem ges genseitigem User eine freye Communication zu haben, wo: selbsten sich damahls der Oberste Leutenant Schwander mit einer Parthen Rußischer Cavallerie, und einigen Dänischen Reutern befand, der die Beweguns gen des Feindes ausspühren und bemerken sollte, ob ders felbe nicht einen Versuch machen würde die Flucht durch die Wider zu nehmen; fo schlug man ben griderichoftadt eine Brucke über diefen Bluß.

Sobalde man den gen Februar von dem Obersts Leutenant Schwander die Nachricht hatte, daß der Feind ben Conningen über die Wider zu gehen ansing, so gab man zu Friderichestadt, durch dren Canonens schüsse ein Zeichen, damit die Rußischen Truppen, über die Brücke, so zum andern User der Lider führte, gehen möchten.

Die Garde:Regimenter marschierten zuerst, denen die übrigen Jufanterie: und Cavallerie: Regimenter folgten.

Den roten begaben sich Se. Majestät in Person des Morgens an die Brücke, um die letzten Regimenter über selbige gehen zu lassen, denen Selbige den Marsschall Zürsten Mentschikow nach dem Dorfe Lunsdow nachschieften.

Den Nachmittag gingen Dieselben ebenfalls das hin, und besichtigten die vorgerückten Posten der Rusi: schen Truppen.

Bon diesen Posten sahe man die seindliche Insansterie und Cavallerie in Barquen über die Lider gehen. Da sie sich aber unter ihren Canonen befanden: so konnte man keinen Bersuch auf dieselbe wagen. Kurze Zeit aber nachher lief ein feindlicher Reuter davon, und hinsterbrachte Uns, daß schon mehr als zweytausend Mann über den Fluß gegangen waren, und daß, sobald sich

ber Wind etwas legen wurde, famtliche Truppen über felbigen zu gehen die Absicht batten.

Ben Ankunst Sr. Majeståt zu Lundow sielen dren seindliche Esquadrons, die vorgerückten Rußischen und Dänischen Posten an; so ihnen wegen ihrer gerlingen Anzahl, nicht wiederstehen konnten. Weil indessen die rußische Insanterie nicht weit emsernet war; so ward der Feind sich zurücke zu ziehen genöthiget. Unsere Cossaken versolgten denselben; tödteten ihm sunfzehn Mann, und brachten einen Krieges: Gefangenen wieder mit zurücke.

Der Feind ging hierauf des Abends, nachdem sich der Wind etwas geleget hatte, wieder über den Fluß, und tödtete alle Pferde, so er mit an das gegenseitige User geführet hatte, welcher Uebergang wehrend der Nacht, völlig zu Stande gebracht wurde.' An diesem Tage kamen zwölf Ueberläuffer zu uns.

Den 11ten kehreten Se. Majeståt wieder nach Friderichestadt zurücke, wohin sich der größte Theil der Infanterie begeben sollte. Un der andern Seite des Flusses ließ man den General-Ceutenant Zauer an der Spise der Cavallerie, und einiger Regimenter Infanterie zurücke. Da damahls die Brücke durch das idele Better abgerissen worden war: so ward man genötthiger, sich zum Uebergange über den Fluß der Barquen zu bedienen.

Bon dieser Zeit an kamen eine große Menge Ues berläuffer aus Tonningen, so sich zur Außischen Arz nice begaben, nehmlich:

| Bauptmann — Jan —                                | THE Z |
|--------------------------------------------------|-------|
| Unterofficiers — — —                             | 4     |
| Reuter -                                         | 150   |
| Dragoner und Soldaten                            | 14    |
| new Series and shall shall be the control of the | 169   |

Der Zauptmann nahm in der Rußischen Armee Dienste, und Se. Majestät bewilligten ihm den Chas rafter als Major. Durch denselben erfuhr man, daß der Feind den Borsaß zu fliehen aufgegeben, und dahero nur achtzehn hundert Pferde behalten; die übrigen aber in der Absicht hatte tödten lassen, um sich in Ton: vingen zu halten.

Den 12ten tamen fieben Ueberlauffer ben Uns an.

Se. Majestät überliessen dem Könige von Dans nemark die Anführung Deroselben Truppen, und reis seten den 14ten nach Petersburg ab.

Dieselben begaben sich in der Absicht dahin, um im Frühjahre einen Einfall in Jinland zu thun, und dieses Land, aus Furcht, daß die Engelander denen Schweden Hülse geben möchten, zu besehen.

Ben Deroselben Durchreise durch Sannover bes suchten Se. Majestär Ihro Durchlauchten den Chursürsten und dessen Frau Mutter. Sie begaben sich auch zu dem Zerzog Anton von Wolfenbüttel nach Saltzdahl.

Man ersuhr damahls den Todt des Königes von Preussen, wodurch Se. Majestät bewogen wurden, sich nach Schönhausen, so beynahe eine Meile von Berstin entfernet ist, zu begeben, um daselbsten den neuen König zu besuchen.

Den 27ten traffen Se. Majeståt zu Schönschausen ein, wohin der neue König in grosser Trauer kam. Hier verblieben Se. Majeståt bis zum 3ten März; giengen sodann durch Ratzeburg, Stargard, Marienburg, Ælbingen, Mietan, Riga, Dörpt, Varwa, und kamen den 22ten März zu Peterseburg an.

Den 25ten ward die erste holzerne Kirche im Klossfier des heiligen Alexanders zu Stande gebracht, so man unter den Nahmen Maria Verkündigung einweihete.

Se. Majestät liessen hierauf, zum Seefeldzuge nach Sinland alle nur mögliche Vorkehrungen machen.

Den 26ten April ging die Galeeren: Flotte, so aus drey und neunzig Galeeren; aus sechzig Brigantinen; und aus funfzig großen Schissen bestand, und sechzehn tausend und funfzig Mann am Bord hatte, von Petersburg nach Finland ab.

Se. Majeståt befanden sich in Person als Contre-Admiral ben der Avantgarde. Der General-Admiral Admiral Graf Apraxin befehligte das Corps de Bataille; der General-Leutenant Jürste Galligin, und der Contre-Admiral Graf Bocis befanden sich bey der Arrier: Garde.

Den 27ten kam die Flotte nach Kronschlot, mo sie wiedrigen Windes halber bis zum 2ten May verblieb.

Den zeen verließ die Galleeren: Flotte, die Insul RotlinnoisOftrow, selbige schiffte am Tage durch die Nuder fort, des Nachts aber seegelte sie mit einen West: Winde.

Den zien landete die Flotte des Morgens um 91lfr auf denen Insuln Robeli, woselbsten man die Nacht zu: brachte.

Den 4ten verließ man diese Insuln des Morgens um 5 Uhr, und seegelte zuerst mit einem West, und her; nach mit einem Sud: Winde. Des Abends war eine Windstille, so die Flotte durch Rudern sich weiter zu bes geben nöthigte. Um 7 Uhr langte man ben denen Insuln Mustemo und Korolewskaja. Gubaj an, wos selbsten die Flotte abermahls übernachtete.

Den 5ten verließ man diese Insuln um 5 Uhr des Morgens, und muste wegen der Windstille rudern. Man brachte die Nacht ben denen Insuln Pittis, Sayre und Association.

Noch an demfelben Tage empfing der Hauptmann Blori den Befehl mit zehn Brigantinen auszugehen, um zu erforschen, ob sich nicht Feinde in der See bes

fanden

fanden, und auf alle Schiffe mit Ummunition und Lebenes mittel forgfältige Alcht zu haben.

Den Gten gieng die Flotte bes Morgens um 8 Uhr mit einen Mord : Wind unter Geegel, fo bis um funf Uhr bes Nachmittages fortdauerte; man feste bierauf mit einem Weft: Nord: Beft: Winde ben Weg fort. Da man aber zwischen Rlippen, Die nur fur ein eingte ges Schiff einen febr engen Plas lieffen, durch mufte: fo nahm man wider die Ruber vor, und die Rlotte ruckte auf folgende Art fort, daß beständig eine Galleere der ans bern folgte. Die Nacht ward ben einer Insul zuge: bracht, die eine halbe Meile von der Mundung entfernt ift, an der Borgo liegt.

Den 7ten Schiffte man, widrigen Bindes wegen burch die Ruber fort, und warf den Mittag ben ber Mundung, Borgo gegen über, die Unter, wo man auch die Macht verblieb.

Roch benfelben Abend ward ber Brigadier Czers nischew mit seche Galleern gegen Zelfingfore ab: geschickt, um den Safen zu untersuchen.

Den Sten ging man um 4 Uhr bes Morgens mit einem Mord: West, und West: Mord-West: Winde unter Seegel. In ber Folge murben aber, widrigen Windes halber, die Ruder genommen, und man langte um 7 Uhr des Abends ben der Mundung von Zelfingfors an, woselbst man den Brigadier Czernischew antraf.

Durch denfelben erfuhr man, baf fich ber Feind ju Zelfintfore burch Batterien befestiget hatte, und baß er wehrend der Untersuchung biefer Derter, einige Schars mußel mit dem Feinde gebabt batte.

Den gen brachte man in Erwartung ber Barquen ju, fo Dramen genennet worden. Diefe fonnten wes gen ihrer Schwere, und des widrigen Windes halber, de: nen Galeeren nicht folgen, ja wurden fogar burch bies felben fortgezogen.

Den 10ten famen die, burch eine Bombardiers Galiotte begleiteten Dramen an.

Der General: Udmiral ertheilte daher den Bes fehl, fogleich gegen ben Safen von Zelfingfors zu fes geln, um dafelbften eine Landung ju unternehmen, wels ches auch des Nachmittages um 4 Uhr geschabe.

Die burch den Contre-Admiral befehligte Avant: Garde warf ber Stadt gegen über bon ber Nord: Seite Die Unfer, und man ftellte benen feindlichen Batterien zwen Dramen entgegen, bon benen man zu canonis ren anfing.

Der General=Udmiral feste sich mit dem Corps der Flotte, der Erd : Spige gegen über; fo aus der Stadt in den hafen gehet; und die von dem Gene: val Leutenant gurften Galligin und dem Contre-Momiral Grafen Bocis angeführte Arrier : Garde, legte fich an ber Gud: Seite vor Unter.

Man hielt hierauf über den Ort, wo es am besten senn würde zu Landen, einen Krieges: Rath. Weil nun die Landung da, wo sich die Batterien befanden, sehr vies len Schwierigkeiten unterworsen war, man auch die Stärke des Feindes nicht kannte; so ward entschieden, selbige von der West. Seite vorzunehmen, um dem Feins de im Rücken zu kommen. Welches auch ausgeführet wurde.

Man ließ-ebenfalls auf der Spise, woselbsten sich vorhero der General-Admiral befand, einige Batails lons landen. Da es aber schon spät war; so beschloß man, den Feind den andern Morgen, mit Anbruche des Tages anzugreissen.

Der Feind hingegen zündete just um Mitternacht die Stadt Selsingfors an, und flohe; ließ auch die Canonen, Ammunition, und einige Flinten zurücke, indem er nicht die Zeit gehabt hatte, um alles dieses mit sich fort zu bringen.

Den 12ten des Morgens, ward der Feind, nach Bemerkung der Flucht desselben, durch die Unsern verfolget, so ihm aber nicht einholen konnten. Es ward ihm dahero nur noch eine geringe Anzahl Cosaken nachges schickt, die man auf eine Galeere übergeführet hatte. Diese machten einige Krieges: Gefangenen; so berichtes ten, daß ihr General. Major Aremseld, so sich an der Spisse von zwey tausend Mann Infanterie und dreyhundert Mann Cavallerie befand, nach Borgo gegangen ware, um sich mit dem General, Leutenant Libeker zu vereinigen.

Deters des Großen.

Diesen Nachrichten zu folge, und nach gehaltenem Krieges: Rathe ward beschlossen; Selfingsors zu verslassen, und mit der ganzen Flotte gegen Borgo zu sees geln, welches auch unter Begünstigung ein West- und Sid; West: Windes ausgeführet wurde. Am Abend kam man an die Mündung des von Borgo kommenden Klusses, und brachte daselbsten die Nacht zu.

Den 13ten verblieb man wiedrigen Windes wegen noch an demselben Orte.

Den 14ten sehr frühe kam man ben Borgo an, und landete ohne einigen Wiederstand. Da man eine große Menge schwedischer Officiers gewahr ward; die unsere Landung mit ansahen: so glaubte man, daß der Feind, uns eine Schlacht zu liesern die Absicht habe. Sobalde man aber auf die Berge kam, sand man keine Feinde mehr, und ersuhr durch eine abgeschickte Parthey, daß derselbe, wehrend unserer Landung, nach dem Flesten Mensala gestüchtet war.

Vom 15ten bis jum 25ten blieb die Flotte zu Vorgo. Wehrend der Zeit ward ein Krieges: Nath gehalten, in dem feste gesehet wurde, daß man einen Mm Ort,

Ort, so einen beschwerlichen Zugang hätte, aussuchen; selbigen durch eine Berschanzung besessigen; die Ammusnition und Lebens. Mittel in denselben in Sicherheit brins gen; und hierauf die Ankunst der Cavallerie erwarten wollte; so mit der Bagage der Infanterie: Regimenter, unter Besehlen des General-Majors Wolkonski von Wiburg ankommen sollte. Nach Bereinigung mit der selben, wolle man alsbann den Feind aussuchen, und ihm, um sich Jinlandes bemächtigen zu können, eine Schlache liesern.

Se. Majestät begaben sich zu dem Ende als Constre Admiral in Person auf einer Galeere zwischen denen Klippen, und fanden, einen zu Anlegung einer Verschanzung gelegenen Ort, ben der Insul Forsbinn, so vier Meilen von Borgo entsernt ist.

Den 25ten seegelte die ganze Flotte mit einem Mord: West: Winde gegen diesen Ort, hierauf nahm man die Ruder zu Hulfe, und brachte, ohne an diesen Ort gekommen zu sehn, die Nacht zwischen Pelting und Zelsingsors zu.

Bon hier schickte man den Chef d'Escadre Zocis mit dreißig Galeeren ab, die seindlichen Schisse zu res cognosciren. Der General-Major Zutturlin aber ward an der Spisse von drey tausend Mann Jusausterie mit dem Beschle zurücke gelassen, zu Lande an den jenigen Ort, woselbsten man die Verschanzung auswerssen wollte, zu kommen.

Den 26ten des Morgens um 3 Uhr ruderte die ganze Flotte, und um 7 Uhr erreichte man den zur Berschanzung bestimmten Ort.

Den 28ten fing man an denen Verschanzungen an zu arbeiten, und ladete die Lebens:Mittel aus.

Welche Bestätigungen auch den 29ten, 30ten und 31ten fortgesehet wurden.

An demselben Tage erhielt man die Nachricht, daß die dren gekaufften Schiffe, nehmlich der St. An: ton und Randolph jedes von funfzig Canonen, und der Elephant von vier und vierzig Canonen, zu Kronschlot, unter Besehlen des Leutenants Naum: Siniawin angesommen wären.

Se. Majestät gingen baher mit neun Schiffen nach Kronschlot, nehmlich den Senau Munker, drey Brigantinen, und fünf Galeeren, um sowol diese dren erwehnten, als auch alle übrigen sich zu Kronschlot unter Besehlen des Vice, Admiral Cruys besindende Schiffe, in See gehen zu lassen.

Den 6ten Junit begaben sich Se. Majestär nach Wiburg, woselbsten Sie dem General-Majore Wolstoneki, so daselbsten mit der Cavallerie angekommen war, den Besehl ertheilten, sich ungesäumt nach Borgo zu dem General-Admirale zu begeben.

Den 7ten kamen Se. Majeskät nach Aronschlot, und brachten die Nacht auf Deroselben Schiffe Pultas wa genannt zu.

LATER

Den 8ten untersuchten Sie, die durch den Leutenant Siniawin herben geführten Schiffe, und besahlen, selbige alsbald in Stand zu sesen um in See gehen zu konnen.

Den 11ten ging von dem Seldmarschalle Fürsten Menrschikow die Nachricht ein, daß sich der schwedische General-Seld-Marschall Graf Steinbock, nach ausgehaltener Belagerung zu Tonningen, nebst der ganzen Besasung ergeben hätte.

Umständlicher Bericht von dieser Begebenheit.

Nach der den zien Marz erfolgten Abreise Sr. Majestät aus dem Zolsteinschen, und vermöge des zu Zusom, woselbsten der König von Dännemark sein Hauptquartier hatte, gehaltenen Krieges: Nathes, hatte man beschlossen, daß die Rußischen, Dänischen, und Sächsischen Truppen sich zur Betagerung von Tönningen bereit halten sollten.

Zu dem Ende ward befohlen, sogleich sechzig taufend Jaschinen, und tausend Schanzkorbe zu verfertigen.

Diefe Borbereitungen fingen ben 6ten Mary an.

Den 8ten Marz bemächtigten sich die Danischen Truppen in der Mündung des Lider, Slusses, funszehn, mit Mondirungen, Getreide, und Zolz belazdener Schiffe; so aus der See kamen, und nach Ton-ningen wollten.

Den i ten kamen vierzehn Ueberläuffer an, man machte auch fünf Krieges Gefangene.

Den

Den iten April ward die Danische Artillerie von Slenoburg nach Friederichostadt gebracht; und vier bausend Mann rußischer Cavallerie bekamen noch an demselben Tage den Besehl über die Lider zu gehen.

Den 9ten des Morgens verließ die Außische Ins fanterie ihre Quartiere, und ward zwischen Oldens: fort und Zerfordt in zwen Linien gestellet.

Man entschloß sich hierauf, mit völliger Uebereinstim: mung derer sämtlichen Alliirten, den sich ben Sarding, obn: weit Tonningen befindenden Feind anzugreiffen.

Den isten des Morgens wurden die Rusisschen, Dänischen und Sächsischen Truppen ben Oldens: fort, und Tepenbiten in Ordnung gestellt, und man machte solgende Disposition.

Die Dänischen und Sächsischen Truppen solls ten den Feind angreiffen, wehrend daß ihm drey tausend Mann Rußischer Cavallerie, und fünf tausend Mann Infanterie, den Weg nach Tönningen abschneiden würden.

Der Angriff sing um acht Uhr des Morgens an. Sobald sich aber die rußischen Truppen dem Damme näherten, über dem sich der Feind nach Tönningen zurücke ziehen konnte; so verließ er, nachdem er dieses gewahr geworden war, alle seine Posten, und flohe eile fertig über einen Damm nach Tönningen, an dessen einen Seite die Eider, und an der andern ein sehr breiz ter Graben war, dessen Brücken er abbrach.

Hatte dieser Canal die Flucht des Feindes nicht bes günstiget; so wurde er dergestalt abgeschnitten worden seyn; daß auch nicht ein einziger Mann entronnen ware.

Die Zußischen Truppen schlugen aber dennoch, während der Flucht des Feindes, eine Brücke über den Canal, verfolgten die Schweden, und nahmen von denenselben, sogar in der Nähe ihrer Bastion, drey Leutenants, einen Sähnrich, einen Linterofficier, und sieben und zwanzig Soldaten gesangen. Während der Zeit kamen auch bey denen Zußischen Truppen zehn Schwedische Ueberläusser an.

Da die fächsischen, und danischen Truppen, nicht zeitig genug angelanget waren; so hatten dieselben an diesem Gesechte keinen Antheil, und die Rußischen Truppen alleine trieben den Feiad in die Stadt zurucke.

Noch an demselben Tage wurden einitze hundert Officier und Dragoner: Pferde aus der Stadt gejagt; und man ward durch die Kundschafter benachrichtiget, daß mehr als vier tausend Schweden, wegen der überhäuften Menge Menschen, in der Stadt gestor: ben wären.

Es ward auch an eben diesem Tage beschlossen Tonningen zu bombardiren. Zu dem Ende wurden die Aproschen erössnet, und die Batterien angelegt. Ob nun aber gleich alles bereit war; so blieb boch das Borhaben durch die Interiegen derer Sachsen unaus; gesührt. Den 25ten ersuhr man, daß der Obriste Strems berg von Seiten des Grafen Steinbock zu Zusom angekommen wäre. Dahero reisete der Marschall Sürste Mentschikow von Sriedrichsstadt nach Zus som, woselbsten der schwedische Obersie zu ihm sagte, daß der Seldmarschall Graf Steinbock gesomen wäre, sich zu ergeben, vorausgesest, daß es auf eine anständige Art geschähe.

Da sich jedoch dieser Obriste auf eine sehr unber stimmte Art ausdruckte; so sendete man denselben wieder nach Tonningen zurücke, und trug ihm auf dem Grassen Steinbock zu sagen, daß wann er in der That die Absicht hatte capituliren zu wollen; so möchte er aufshören zu canoniren. Denn seit der Eröffnung derer Aproschen, so den 24ten geschehen war, that der Feind mehr als tausend Canonen Schüsse auf die Arbeitenden.

Den 26ten geschahe ein Ausfall von zwen Bafails lons Infanterie, und vier Esquadrons Cavallecie; so dren Canonen ben sich hatten, deren sie sich mit Gesschwindigkeit gegen unsere Aproschen bedienten, die sie in der Flanque nahmen, und worauf sie wider nach der Stadt zurücke kehreten. Während der Canonade und dem Ausfalle, ward kein einziger Kusse getödtet, sons dern nur fünse verwundet. Noch an diesem Tage wurden die Aproschen zu Stande gebracht.

Den 27ten fam man überein, daß ber Graf Steinbock feibsten kommen murde, um diese Angelegen:

heit entscheidend zu Stande zu bringen. Dieser Graf begab sich auch in der That, in Begleitung zweher General Majors nach Oldensfort, dem Hauptquartiere des Marschalles Zürsten Mentschikow, woselbsten sich auch der sächsische Seldmarschall Graf Flemming, und die danischen Generals und Ministers befanden.

Der Graf Steinbock hatte eine lange Zusam: menkunft, in der er soderte, daß die Alikten die Dau: ken, Jahnen, und andere militairische Siegeozei: chen, die Flinten ausgenommen, erhalten sollten, wels ches aber abgeschlagen wurde.

Nach vielem Streite, willigte der Graf endlich in die Capitulations-Artikel, so den 3ten Man durch die zu dem Ende ernannten Commissarien geschlossen, und von denen den 4ten die Genehmigungen ausgewechselt wurden.

Den Iten May ruckte die schwedische Armee auf folgende Art aus Tonningen. Um 10 Uhr des Mors gens desilirte die erste Brigade, unter Besehlen des Ges neraleMajor Patkuls, und marschierte die nach Zers fort unter denen Wassen; woselbsten sie sodann halte machte, und die Wassen vor denen Bataillons der Russischen Garde streckte. Der Ausmarsch derer übrigen Truppen dauerte dis zum 15ten, an welchem Tage der Feldmarschall Steinbock, von allen Generals und dem Ueberreste derer Truppen gesolget, von Tonningen

bis Zerford zu Juße ging, um sich ben Se. Majeståt dem Könige von Dannemark zu begeben.

Wehrend diesem Ausmarsche nahmen verschiedene Schweden unter denen Danischen und Sachsischen Truppen Dienste, und mehr als tausend desertiertens

So ward also, durch die Gnade Gottes, die Expedition ins Folfteinsche glücklich ausgeführet.

Berzeichniß

aller aus Tonningen ausmarschierten schwedischen Truppen, wie auch derer vom Feinde

| eroberten Sachen:                | Gefunde | Kranke             |  |
|----------------------------------|---------|--------------------|--|
| Der Seldmarschall Graf Steinbock | 1       | -                  |  |
| General Majors — —               | 3       | 1                  |  |
| General Adjudanten -             | 4       | THE PARTY NAMED IN |  |
| Secretair -                      | I       | -                  |  |
| Schreiber — —                    | 2       | -                  |  |
| Krieges: Commissariat            | : 4     |                    |  |
| General Arieges Commissarius     | I       | -                  |  |
| Krieges-Commiffarii -            | 6       | -                  |  |
| Proviant: Commissarii -          | 5       |                    |  |
| Schreiber — —                    | 2       | 4-70               |  |
| Rrieges = Canzelen :             | SALE    |                    |  |
| General: Anditeur -              | 1       | 57                 |  |
| Brieges-Fiscal -                 | 1       | -                  |  |
| Auditeur — —                     | I       | -                  |  |
| M m 5                            |         | Vom                |  |

# Bom General-Etat abhängende Personen:

| CO. C. ST. A. C. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gefi   | inde Kranke                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arster Prediger — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | -                                                                                                             |
| Medicus — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I I    | 2 - C                                                                                                         |
| Regiments: Seldscher —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | M. Gard                                                                                                       |
| Bagage:Officier — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I      |                                                                                                               |
| Sreywillige — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | Sales The                                                                                                     |
| Artillerie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                               |
| Oberst: Leutenant — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I      | THE PARTY                                                                                                     |
| Quartier:Meister — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I      | 100000                                                                                                        |
| Aluditeur — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I      | 10020                                                                                                         |
| Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I      | NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, |
| Adjudant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 101                                                                                                           |
| Regiments-Seldscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I      | 1                                                                                                             |
| Companie Seldscher —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I      | STEELS !                                                                                                      |
| Seldwebel — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | The last                                                                                                      |
| Profes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I      |                                                                                                               |
| Sauptleute unter denen ein Amtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | sent 7t                                                                                                       |
| Leutenants und Sähnerichs unter der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                               |
| nen ein Amtmann —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7      | All Ing                                                                                                       |
| Seldwebel, Suriers, Canoniers, gener:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | To had |                                                                                                               |
| werter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25     | 18                                                                                                            |
| Unter: Seuerwerker, Minierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67     | 38                                                                                                            |
| Studfnechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42     | 16                                                                                                            |
| Brucken Derfertiger -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | Maria T                                                                                                       |
| Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20     | I                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | Nichten 1                                                                                                     |
| CASE OF A STATE OF THE PARTY OF |        | Inge=                                                                                                         |

| Ingenieur:                          | at Lunha            | Guanta    |  |  |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--|--|
| ADMINISTRAÇÃO DE LA PROPERTIDADA    | Gefunde 2           | Kranke    |  |  |
| Zauptlente                          | I                   |           |  |  |
| Leutenant — —                       | SECTION AND ADDRESS | TO AL THE |  |  |
| Conducteur — —                      | I                   |           |  |  |
| Cavallerie und Infanterie:          |                     |           |  |  |
| Obersten -                          | 14                  | -         |  |  |
| Oberst: Leutenants -                | 11                  | 1         |  |  |
| Majors                              | 17                  | I         |  |  |
| Zauptleute                          | 146                 | 23        |  |  |
| Unterofficiers                      | 580                 | 140       |  |  |
| Infanteristen und Cavalleristen     | 6692                | 2538      |  |  |
| Quartiermeisters von der Infanterie | 12                  | I         |  |  |
| Abjudanten — —                      | 16                  | I         |  |  |
| Prediger -                          | 31                  | I         |  |  |
| Unditeurs — —                       | 10                  | 3         |  |  |
| Regiments:Schreiber —               | I                   | THE TEN   |  |  |
| Regimente: Commissarii -            | 2                   | 1         |  |  |
| Regiments, Seldscher -              | II                  | I         |  |  |
| Companie Seldschers -               | 7                   | 3         |  |  |
| Regiments Schreiber -               | 2                   | -         |  |  |
| Companie Schreiber -                | 49                  | 5         |  |  |
| panker, Trompeter und Zoboiste      | 11 79               | 10        |  |  |
| Tambauer und Pfeiffer -             | 130                 | 54        |  |  |
| Balbier Bursche — —                 | 35                  | 8         |  |  |
| Schmiede — —                        | 39                  | 2         |  |  |
| Schlöffer                           | 5                   | 100       |  |  |
| Marrie                              |                     | Sattlet   |  |  |

| The State State State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The production of the same | Gesunde | Kranke |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------|
| Sattler —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 14      | -      |
| Karrenführer fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r die Zelte —              | 73      | 10     |
| profosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                          | 59      | 5      |
| The state of the s |                            | 8150    | 2884   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | · · ·   | 12     |

Summa Summarum 11034 Mann.

Von dem Feldmarschalle Grafen Steinbock eroberte, und zwischen denen Allierten Machten getheilte Siegeszeichen:

| A SECTION AND A PARTY OF THE PA | Ruffen | Danen und Sachsen | Summa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| Canonen von Erz —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | 8                 | 13    |
| - von Eisen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | 6                 | 6     |
| Standarten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30     | 31                | 61    |
| Sabnen — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44     | 23                | 67    |
| Pauken — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 4                 | 8     |
| Trompeten — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13     | 12                | 25    |
| Trommeln — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49     | 23                | 72    |
| Zellebarden — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47     | 94                | 141   |
| Slinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2605   | 5210              | 7815  |
| Pistolen — Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 713    | 1426              | 2139  |
| Bajonets — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1222   | 2444              | 3666  |
| Taschen — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1600   | 3200              | 4800  |
| Patron: Taschen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 260    | 520               | 780   |
| Patron-Taschen-Riemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1027   | 2054              | 3081  |
| Sattel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 974    | 1469              | 2443  |
| Piquen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 304    | Tree and          | 304   |
| Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75     | -                 | 75    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   | 21 uf |

Auf diese angenehme Nachricht hielt man noch an demselben Tage auf der Flotte zu Kronschlot ein Dank: sest, und löste die Canonen derer sämtlichen Schiffe.

Peters des Großen.

Den 12ten reiseten Ihro Majestät auf einer Gas leere nach Petersburg, wo Sie noch an demselben Tage des Abends ankamen. Sie begaben sich aber in der Absicht dahin, um alle für die neun Schiffe nöthige Ammunition nach Kronschlot abzusenden.

Ben Devoselben Ankunft zu Petersburg ersuhren Se. Majestät daß noch sünf Schiffe von Reval kämen, die man gekaust hätte; und die sämtlich mit englischen Officiers und Matrosen beseht wären. Die Nahmen dieser Schiffe waren Victoria von sechs und funfzig Canonen; Staffort, Bretagne, Opfort von sunfzig Canonen, und Landau von zwey und dreysig Canonen.

Moch an demselben Tage, nehmlich den 15ten schickten Se. Majestät die Capitain, Leutenant Joshann Siniawin nach Reval um diese Schiffe von denen Englischen Officiers zu übernehmen, und nach deren Berabschiedung dieselben mit Tauen und Mannschaft zu versehen, damit sich solche auf das baldigste mit dem Vice 21dmiral Cruys zu Kronschlott vereinigen könnten.

Den 26ten schieften Se. Majestat dem Vices Admiral Cruys den Befehl zu, daß er nach Ankunft der gedachten Schiffe, den 4ten Julii in See gehen, bie feindlichen Schiffe auffuchen, und alle mögliche Ber: fuche machen follte, felbige zu Grunde zu richten.

Den 27ten, als den Gedächtniß: Tag der Schlacht von Pultawa, kam ein persischer Besandte zu Peterss burg an; so Se. Majestät im Nahmen des Sophi, Löwen, einen Elephanten, und andere Beschenke übers reichte. Derselbige ward auf Jachten und andere Schiffe geführet, und noch denselben Abend zündete man ein Feuerwerk an.

Den aten Julius hatte man von dem Chef d'Æseas dre der Galeeren Bocis aus Sinland die Nachricht, daß die aus neun Schiffen, zwey Fregatten, und vier Transport: Schiffen bestehende schwedische Flotte, unter Besehlen des Vice-Admirals Lilie zu Zelsings fors angekommen wäre.

Da die Rußische Slotte noch nicht aus Kron: schlot geseegelt war; so begaben sich Se. Majestat auf diese Nachricht den izten von Petersburg nach der Flotte, kamen daselbsten noch denselben Abend an, und brachten die Nacht auf dem Schiffe Dultawa zu.

Den sten kam der persische Gesandte auf einer Galeere ebenfals dahin, und blieb die Nacht auf dem Schiffe Wiburg.

Den oten mandverirten die fammilichen Schiffe.

Den 7ten schickten Se. Majeståt den persischen Gesandten wieder nach Petersburg zurücke, und befah: len dem Dice: Udmiral Areuz, sich des ersten günstis

gen Windes zu bedienen, um mit der Flotte in See zu gehen. Sie felbsten aber gingen zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit wieder von Kronschlot ab, und nahr men den Weg über Peterhoff und Ripina: Misa.

Den 18ten traffen Se. Majeståt zu Ripinas Misa ein, wo Sie einige Tage zubrachten, und von ihren bevollmächtigten Ministern zu Constantinopel, Peter Schafirow, und Michael Scheremetow den Bericht erhielten, daß die Türken, auf Anstisten des Königes von Schweden und seiner Anhänger den Krieg wieder von neuen gegen Kußland hätten ansangen wollen; sie wären daher in ein Sesängniß eingeschloßsen worden; und der Sultan selbsten, wäre mit seinen Truppen nach Adrianopel gegangen.

Wehrend der Zeit (1713) machten auch die Tützken zu verschiedenen Zeiten Einfälle in die Rußischen Grenzen. Zuerst kamen Auradin, Irablan, Bek Muroki, Isaina Ulurst, und der Sultan Achmet Agaschta, Ourak Murst, und hernach Arasolin Vangi mit denen Cubanischen Tatarn, und hierauf Entemir Adgea Mursa, Auradin Murst mit denen Türken, und der Beschley von Asow; selbige ermore deten ohngefähr tausend fünschundert und vier und funszig Menschen; nahmen vierzehn tausend dreyz hundert und vierzig gesangen, verbrannten verschiez dene Flecken, Dörser und Kirchen, und sührten alles was daselbsten war, mit sich sort. Sie nahmen auch an

L. L.

Pferden und anderm Biehe acht und neunzig taufend acht hundert und zwey und dreysig Stücke, und zwey und dreysig Cameele weg.

Die Türken ließen hierauf die Gesandten aus dem Gefängnisse, führten selbige nach Adrianopel, und schlossen den 13ten Junius 1713 mit denenselben von neuen auf fünf und zwanzig Jahr einen Wassenskillestand.

Nach Empfang dieser Nachricht, sendeten Se. Majestät den 14ten an dem Marschalle Grasen Scheremetow den Besehl, den General Wede mit seiner Division und dren Cavallerie-Regimenter von der Armee nach Petersburg zu schiesen, und der General Wede erhielt zugleich die Ordre, sich ungesäumt in Marsch zu seben.

Bu eben der Zeit ging von der Schiffs:Flotte die Nachricht ein, daß als den isten Julius unser Vice: Admiral Arentz mit seiner Esquadre gegen Reval see gelte; derselbe dren seindliche Schiffe wahrgenommen, und selbige die Zelfingsovs verfolgt hätte; und daß nicht weit von diesem Orte, sein Schiff, Riga genaunt, und das Schiff Wiburg, angeführt durch den Zaupt: mann Schelting, gegen einen Fels gestoßen ware. Das erstere ware zwar wieder von demselben abgebracht worden, mit dem zwenten hätte es aber nicht glücken wollen, weil es bereits Wasser geschöft. Man hätte daher solches, nachdem man von demselben die Canonen

und alles was nur zu retten möglich gewesen, genommen, auf der Stelle verbrannt.

Wehrend der Zeit waren die dren feindlichen Schiffe nach Zelsingfors entflohen, um sich mit der Flotte des Vice: Admirals Lilie zu vereinigen.

Nach Endigung der Campagne machte man dem Vice: Udmiral Cruys, denen benden commandierenden Capitains Schelting, und Abraham Reis, wie auch dem Hauptmann Deigreiter, so wegen dieses Unglückes verantwortlich waren, den Prozeß, und bestrafte sie deswegen.

Diese Nachrichten verursachten, daß Se. Majesstät sogleich nach Aronschlot abreiseten, wo Sie den 29ten Julius ankamen; von dannen gingen Sie den 31ten, auf dem Seneau Munker, mit fünf Galeezen, auf demen sich ein Bataillon Garde befand, und denen mit Lebens-Mitteln beladenen Transport: Schiffen, von neuen nach Zelsingsors ab. Dann von dem Gestneral-Moniral war die Nachricht eingegangen, daß er mit denen Truppen von Borgo nach Zelsingsors zu Lande gegangen wäre; und daß hierauf der Chef diese cadre Baueis ebenfalls Borgo verlassen, und sich mit denen Galeeren und der Bombardier: Galiotte Zelssingsors genähert; woselbsten er nahe am User, an der Seite derer übrigen Rußischen Truppen, Posto gefasset, und eine Batterie errichtet hätte, von der er die Cauonen

111111

und Morfer, gegen die feindlichen Schiffe, um felbige zu verjagen, abfeuern liefe.

Der Vice-Admiral Lilie, der von der Landseite in die Enge getrieben, und durch die Canonen und Boms ben bennruhiget ward, zugleich auch befürchtete, durch unsere Escadre eingeschlossen zu werden, so groß genug war, daß sie nichts vom kesten Lande zu beforgen hatte; flüchtete sich den 16ten nach Twermund.

Nach der Flucht desselben, ließ der General: 216miral Graf Apraxin, Zelsingfors durch eine Ber: schanzung befestigen, und legte ben dem Eingange des Haafens Batterien an, da man denn in der Folge nichts weiter that als nur diese Arbeiten sortzusehen.

Den 6ten August kamen Se. Majeståt von Der tersburg zu Selfingfors an, woselbsten sich die Flotte befand.

Ben dieser Liebersarth, lief man zwischen benen Feltsen viel Gefahr. Indem sich den Iten mit einen Sidt West: Wind ein Sturm erhob, der just am stärtsten war, als man sich im engesten Durchgange, zwischen kleinen Insuln von Felsen befand. Hätte man damahls nicht sogleich die Anker geworffen, so wurde das Seneau Munker, auf dem sich Se. Majestät befand, fortgerissen worden, und gegen eine dieser Insuln zerscheitert senn. Auch dies war jedoch nur ein schwaches Hülser Mittel. Dann das Schiff ward noch lange Zeit mit dem Bordertheile gegen die Klippe gestoßen, daher wann der von

von Westen kommende Sturm sich nicht gelegt hatte; die Gefahr unvermeidlich murbe gewesen senn.

Ben Deroselben Ankunst zu Zelsingfors unter: suchten Se. Majestat, die bereits erwehnten Arbeiten.

Den 6ten Aug. wurden Sochstdieselben von dem Ges neral. Admirale wie auch allen Generals und Officiers gebethen, wegen der großen Strapazen, die sie in dem lehts vergangenem Feldzuge, und auch in diesem 1713ten Jahre, ausgestanden hatten, den Titel eines General en Chefs anzunehmen. Dieselben willigten auch in diesen Antrag, und nahmen deswegen von allen Officiers die Glücks wünsche an.

Den 14ten untersuchten Se. Majestät als Constre Admiral die Ausgänge des Havens von Zelsingt fors, und nachdem Sie dreve gefunden hatten, durch die man Schiffe gehen lassen konnte; so liessen Sie solche mit Steinen ausfüllen.

Den 15ten kam der Secretair des Königes von Dannemark Garbau aus Coppenhagen mit Briefe für Se. Majestät an: derselbe hatte die Ueberfarth in einer mit Rudern versehenen Barque gemacht.

Zu eben der Zeit ersuhr man, daß sich der Feind an dem Flusse Rarislansbre zwischen Zelsingsors und Abo mit allen seinen Truppen bestände. Auf diese Nache richt sesten sich Se. Majestär den 17ten August vahin in Marsch.

Sobalbe Unfere Avant: Garbe an ben bestimmten Ort anlangte, ward biefelbe nur einer feindlichen Par: then gewahr; fo die Brucke abgebrochen hatte, und noch einen Daß behauptete, von bem fie mit vielen Schwie: rigkeiten zu verjagen war. Die Unfern aber gingen jedoch über ben Bluß; schlugen ben Feind, und machten drey Zauptleute, drey Leutenante, drey Unter: officiers, und funfzig Soldaten ju Rrieges : Befan: gen. Diefe Rrieges: Gefangenen fagten aus, baß fie nicht muften ob fich ber Jeind gegen 2160, ober gegen einige andere Derter zurucke gezogen batte.

Ben diefer Gelegenheit blieben gehn Draconer auf bem' Plage; verwundet wurden funf Subalternen: Officiers und ein und dreygig Unter: Officiers und Soldaten.

Den 17ten feste man fich in ber hoffnung nach 2160 in Marich, den Feind dafelbiten angutreffen.

Den 18ten laugte man dafelbften an; und fand nicht nur nicht den Feind, fondern nicht einmal einen Ginwohner, in dem alles verlaffen war. hierdurch ward man gend: thiget, auf bemfelben Wege wieder gurucke gu febren, und aufs neue nach Zelfingfors zu gehen.

Auf diesem gangen Marsche, ward man in benen Dorfern feinen Menschen gewahr, man fand aber überall febr viel Bieb.

Se. Majestat bestiegen ben der Rirche Doya ges nannt, woselbsten ber Chef d'Escadre Baucis mit benen Galee

Galeeren feinen Doften hatte, eine Chaluppe, und giengen aus, um den Durchgang fur die Schiffe gu unterfuchen. Diefelben wollten auch die feindliche Flotte recognoscie ren, fo fich ben Twermund befand, und famen baber berfelben mit einigen Chaluppen gang nabe. Dachbem Sie nun felbige genau untersuchet hatten, fehreten Sie wieder nach Derofelben Galeern gurude, und reiferen nach Selfingfore ab, wofelbften Sie ben 8ten Seps tember ankamen.

Man schiefte Partheyen aus, Die alles mögliche thaten, um den Beind ju entdecken, benen aber biefes Uns ternehmen nicht glucken wollte. Se. Majeftat beffie: gen daber, nachdem Sie ben danischen Secretair Barbow mit Briefen an ben Konigvon Dannemart jurude geschicket hatten, den 19ten September eine Ga: leere, und gingen mit einen Mord. Mord. West: Win: de nach Petersburg ab.

Den 13ten Abends traffen Diefelben gul Kron: Schlot, und ben 14ten bes Morgens ju Detersburg ein. Die Anführung berer Truppen ben Zelfingfors ward dem General . Admirale Grafen Aprarin überlaffen.

Se. Majestat wurden von Dero Unterthanen ju Petersburg mit einer unbeschreiblichen Freude em: pfangen. Die Geistlichkeit, die Ministers, und die andern Derfohnen von Unsehen wünschten Denensel: ben über Dero glucklichen Ankunft fenerlich Gluck.

Mn 3

Bu eben ber Zeit famen die Genatoren von Mofcau nach Detersburg, und felleten vor, daß fie denen Be: fehlen von 1711 zufolge, nicht alle die Dienste vermet: bende junge Edelleute batte versammeln fonnen; ob fie gleich die Befanntmachung diefes Befehls erneuert hatten.

Dies war die Urfache, warum man ben 26ten September einen neuen Befehl befannt machte, bag alle Ebelleute in Person nebft ihren Rindern und Freunden, bom Toten bis jum goten Jahre, im nachsten Winter, an einem zur Befichtigung bestellten Genatoren fich zeis gen follten, und daß berjenige, fo bas Befege brechen, und fich nicht am bestimmtem Orte, bis in ben Monath Mary des 1714ten Jahres begeben murbe, aller feiner beweglichen und unbeweglichen Guther verluftig fenn, und folche bem Unflager zuertheilet werben follten, mes Ctandes berfelbe auch immer fenn mochte, und wann es auch fogar ber Bediente bes Uebertreters bes Gefe: Bes mare.

Se. Majestat beschäftigten sich bierauf mit Cie vil : Angelegenheiten, und vornehmlich mit Sandelungs: Sachen. Sie verbothen auch, daß man in ber Folge, die Rufischen Rauffmanns : Baaren, die in die Fremde geschicket wurden; als Sanf, Dotasche, Talch, Ca: viar, Leim, Leder, und Ahabarber, nicht mehr nach Archangeln führen; sondern nach Detersburg bringen follte, um fie von da in die Fremde zu fenben.

Den Sten October ließ man zu Petereburg bas Schiff St. Catharine genannt von Stapel.

In der Folge erhielt man von dem General: 210= mirale Grafen Uprarin die Nachricht; er habe sich, nachdem er in Erfahrung gebracht, daß fich ber Seind In Tavarthus aufhielte, ben 20ten September, um ihn aufzusuchen, in Marsch gefeht. Der Feind aber, habe sobald er ihn bemerket, alle Canonen von der Fer ftung ins Baffer geworfen; ben Plag bierauf verlaffen, und fich vier Meilen von bannen, swifden zwen großen Seen, durch die der Fluß Pelkina durchflieffet, geflich: tet; wo er sich verschanget und Batterien aufgeworfen batte.

Der General-Udmiral, fo hiervon benachrichti: get war, marfchirte bis ben zten October gerade auf den Feind los, und untersuchte in Begleitung des General: Leutenants Sürften Repnins noch an bemfelben Tage, ben Stand bes verfchangten Feindes.

Da er aber fabe, baf man benfelben, megen feiner vortheilhaften Stellung nicht formlich angreiffen konnte, und daß es, wegen des großen Moraftes, um ben Gee ju geben zu viel Mube toften wurde; fo befahl er eine Gegen: Linie zu ziehen und Batterien aufzuwerfen; ließ auch zugleich eine gewisse Anzahl fliegender Bruden zube: reiten, burch die man, indem man einen Theil derer Truppen betaschirte, um die Starfe des Feindes zu theilen, denfelben bon der Seite des Sees angreiffen konnte, unterdeffen, baf 568

ber Ueberreft berer Truppen, gerade auf die Berschanzun: gen zu gieng.

Den oten um funf libr des Morgens, murden die General, Leutenante gurfte Galligin und Buttur, lin, und der General-Major Czernichem an der Spife bon feche taufend Mann, von der Seite des Gees abgeschieft; ba unterdessen der General-Udmiral, nebst ben General Leutenant Bruce, und den Generals Major Alexis Golowin zu Anführung berer übrigen Truppen gurucke blieb.

Sobalde fich der General: Leutenant Rutfte Gal: ligin, auf fliegenden Brucken, der linken Seite der Ber: schanzung zu nabern anfing, und von selbiger nur noch zwen Werste entfernt war; so kam der General-Major Labar mit drey Dragoner. und zwen Infanteries Regimentern unfern Truppen entgegen.

Man machte von benden Seiten ein heftiges Feuer. Der Feind konnte jedoch die Unfrigen nicht jum Ruck: juge zwingen; fondern fie landeten an; ftiegen von der Brucke, und nothigten, nachdem fie fich in Ordnung gestellt, ben Seind nach einer bartnacfigen Gegenwehre, zum weichen.

Der General: Abmiral, fo von feiner Seite, mit allen Truppen über ben Bluß Decklin mehr geschwom: men , als gegangen war; ließ die Berfchangung beffur: men, und ob fich gleich ber Feind mit Wuth verthet: digte; so ward er doch burch die Hartnackigkeit unserer Truppen,

Truppen, nach einem bennahe drenftundigem Gefechte in Unordnung gebracht.

Der Feind ward alfo durch die Gnade Gottes, nach Diefem Gefechte, aus allen feinen Berfchangungen ge: jagt, und wir erfochten einen vollfommenen Gieg. Die feindliche Armee ward durch die drey General : Majors Aremfeld, Labar, und Rame angeführet.

# Bergeichniß

berer in Diesem Gefechte von benden Seiten Gebliebenen und Verwundeten; wie auch beffen was man vom Feinde eroberte.

## Rrieges: Gefangene:

| Sauptleute      |                         | - 3    |
|-----------------|-------------------------|--------|
| Capitain:Leuter | nant — —                | - 1    |
| Leutmants       |                         | - 5    |
| Sähneriche      | Therefood               | ons 4  |
| 23 ombardier    | -4 -4 -                 | - I    |
| 121/11/12/19    | a contamina official    | 14     |
| Seldwebel       |                         | - 8    |
| Sahnenjunker    |                         | - I    |
| Corporals       | CALDIDAD DILLOYS THAT A | - 19   |
| Suriers         | HOLDER OF THE WA        | 2      |
| Reuter          | -                       | - 5730 |
| Dragoner        | mandage to the other    | 3      |
| Soldaten        |                         | - 180  |
| - Schibs-       | Nn 5                    | Cans   |

| Peters des Großen.                        | 571     |
|-------------------------------------------|---------|
| Zauptmann von der Artillerie              | 1       |
| Subalternen Officiers                     | 12      |
| Unterofficiers und Soldaten —             | 562     |
| are a meaning the Assessment of committee | 577     |
| Von Unserer Seite blieben:                | Wallet. |
| Oberst                                    | I       |
| Oberst: Leutenant — — —                   | I       |
| Zauptleute — — —                          | 2       |
| Sconde-Leutenants -                       | 2       |
| Unterofficiers und Soldaten —             | 112     |
| a school on the sample of the legist to   | 118     |
| Verwundet wurden:                         | 110     |
| Oberst                                    | 1       |
| Oberft-Leutenant                          | I I     |
| Majors made with an amount                | 2       |
| Zauptleute                                | 7       |
| Leutenants                                | 4       |
| Seconde: Leutenants — —                   | 3       |
| 2(djudant — — —                           | I       |
| Sähnerichs — — —                          | 2       |
| Unterofficiers und Goldaten —             | 534     |
| The shall deput pur and the               | 553     |
| Sun configuration of the state of the Sun | ıma 673 |

Den 14ten October ging aus Pommern von dem Feldmarschalle Zürsten Mentschikow die Rachricht von der Eroberung von Stettin ein; von der solgender Bericht eingeschicket wurde:

Bericht

## Bericht

Nachdem man sich des General Steinbocks und seiner Armee bemächtiget hatte; so schlossen Se. Maje: stat der Rönig von Dännemark, auf Anrachen derer Alierten Generals, den 9ten Junii 1713. zu Wansbeck eine schristliche Convention, in der seste gesehet wurde, daß sie einen Theil ihrer Truppen in Pommern, unter Ansührung des sächsischen General: Seldmarschalles Grafen Slemming zurücke lassen wollten, um Stralfund zu belas gern, und sich der Insul Rügen zu bemächtigen; welche Insul auch durch ein Detachement von tausend siebenhun: dert Aussen und Sachsen, glücklich weggenommen wurde.

Weil der Seldmarschall Mentschikow den Berfehl erhalten hatte, wann alles in Solstein glücklich würde zu Stande gebracht seyn, Stettin zu belagern, und uach Eroberung dieser Festung, solche Se. Majerstät dem Könitze von Preussen zu übergeben, um dar durch den Bund zwischen diesen benden Kronen noch gernauer zu verknüpsen; so that der Seldmarschall diesen Berhaltungs: Besehlen gemäß, dieserwegen Borstellunz gen ben dem Könitze von Preußen. Da sich aber diese Sache in die Länge zog, und einige Umstände die Entscheidung derselben verzögerten: so unternahm der Seldmarschall die Belagerung von Stettin mit denen Kußischen Truppen alleine, und der Könitz von Pohlen versprach zu derselben seine Artillerie herzugeben.

Diese Belagerung ward also auf folgende Art angefangen und geendiget.

Den 8ten Julius ruckte die aus vier Dragoner-Regimentern bestehende, und durch den General: Leus tenant Bauer angesührte Avantgarde gegen Stettir vor, und nahm ben der, nahe an der Festung gelegenen Sternschange, ihren Posten.

Ob man nun gleich von der Sternschanze stark canonirte; so erlitten Wir doch nicht den geringsten Berlust.

Noch an denselben Tage machte man den schwedisschen Hauptmann Didrich zum Krieges. Gefangenen, so ein berühmter Parthenganger war, und denen Unsrigen vielen Schaden gethan hatte.

Den 11ten kamen die benden, durch den General Zürsten Repnin, und den General: Leutenant Zürssten Dolgoruki angeführten Divisionen vor Stettin an, und schlugen ihr Lager an eben denselben Orte auf, woselbsten Sie 1712 gewesen waren.

In der Nacht vom isten auf den izten that man aus Stettin, auf der Oder, in vier mit sechspfünztigen Canonen besehten Schiffen einen Ausfall. Man richtete selbigen gegen das Quartier des General-Leuter nant Bauers, und schoß eine Menge von Canonens und Flinten Schüssen ab. Der General Leutenant Bauer aber ließ von Garzeinige Canonen kommen; so vor her denen Schweden waren weggenommen worden; und

nachdem er solche abgefeuert hatte, so schlug er ben Feind zurücke; so wieder nach Stettin kehrete. Ben allen diesem Feuer ward nur von Rußischer Seite ein einziger Dragoner verwundet.

Den isten schiefte man den Zerru von Basses wir, Gesandten des Zerzoges von Zolstein, um den Gouverneur Grafen von Meyerfeld zu bitten, den Plat in Sequestration zu übergeben, der Gouversneur aber wollte nicht einmal den Zerrn von Bassewirs in die Stadt einlassen.

Den 20ten des Morgens that man ebenfalls zu Wasser einen Ausfall aus Stettin.

Nachdem der Feind zwischen denen Insuln durchges gangen war; so rückte derselbe durch den Meerbusen eine Meile über das Quartier des General Zauers vor, siel, nach geschehener Landung, auf die Dragoners Pferde, die man in denen Feldern weiden ließ, und tödetete einige derselben.

Er fuhr hierauf die Gder herab, und hielt dem Ingermanlandskischem Dragoner: Regimente ges genüber an, auf das er ein Canonen: und Musqueten: seuer machte; wodurch einige Dragoner verwundet wur: den. Hierauf kam er nach dem Quartiere des General Bauers, schoß auf dasselbe, und längst denen Regimen: tern. Man antwortete ebenfalls von dem User, und der Feind kehrete nach Stettin zurücke. Wehrend des Aus: salles wurden acht Rußische Dragoner verwundet.

Den 22ten rückte man mit dem Lager naber an die Stadt, und das Haupt: Quartier ward in einem nabe an der Sternschanze gelegenem Dorfe verlegt.

Ben diesem Dorfe stand die erste Division, und die amente links gegen der Oder zu.

Man machte wehrend des Einrückens derer Trup: pen ins neue Lager eine starke Canonade aus der Stadt; so aber ohne Würfung war.

Den Abend thaten zwerhundert Franzosen einen Ausfall aus der Stadt, und sielen auf die vorgerückten Vosten derer Dragoner.

Der Hauptmann Polozow vom Dragoner: Regismente Archangelogorodokti ward an der Spiße seines Esquadrons so sich zwischen Gebäuden und einer Hecke besand, handgemenge mit dem Feinde; und konnte daher nicht mit so vieler Leichtigkeit als die Infanterie agieren. Dieser Zauptmann bewies jedoch bon dieser Gelegens heit eine ausserordentliche Tapserkeit, siel den Feind mit Wuth an; und nötsigte ihn sich in die Festung zurücke zu ziehen. Es verlohr aber dieser tapsere Officier ben dieser Gelegenheit das Leben, und ein Leutenant und zwen Dragoner wurden verwundet.

In der Nacht vom 25ten auf den 26ten sing man eine Viertelmeile von der Stadt, vor der Division des Generals Zürsten Repnius an, Neduten aufzuwersen. Der Oberste Lewachew hatte die Direction dieser Arbeit.

Der Feind machte Tag und Nacht ein Canonens und Mufqueten Feuer, und that zwen Ausfalle auf die Urbeiter.

Der erfte geschahe von hundert, und ber zwente, fo eine halbe Stunde nachher vor fich ging, von zwey bundert und funfzig Mann.

Dieses alles machte jedoch in Fortsegung der Arbeit feine Sinderniß; niemand mard getobtet, und bie Reinde muften fich mit Berluft zurude zieben.

Den 26ten tamen bie Feinde auf Schiffen, und schoffen auf die Reduten, und bas Lager.

Behrend der Zeit tamen verschiedene Heberlauffer aus ber Stadt; fo berichteten, daß fechs Regimenter Infanterie und zwen Efquabrons Dragoner in ber Stadt lagen; daß die Infanterie : Regimenter auf drey taus fend neun hundert Mann, und die benden Efquas brons Dragoner auf hundert und fechzier Mann, ohne die hundert und funfzig grangofen zu rechnen. fich belieffen; daß fie alfo alles in allen viertaufend zwey hundert und zehn Mann ausmachten; fo durch den General: Gouverneur Baron von Meyerfeld befehliget wurden.

Bon diefem Corps wurden vier bundert Mann nach Damm geschickt, so alle Monathe abgeloset wur: ben; und funfzig Mann nach der Sternschanze, so täglich abwechselten.

Diefe Ueberlauffer fagten noch ferner, bag man viertaufend Burger jum Dienste gebrauchte; und daß ber Feind febr unruhig mare.

In der Macht vom 26ten auf den 27ten fing ber Reind an unfern, Reduten gegenüber, eine Batterie gu errichten.

In der Macht vom 27ten auf den 28ten wurden unfere Reduten ju Stande gebracht, und zwischen bes nenfelben eine Communication errichtet.

In diefer Nacht ward ber Oberfte Bruhl und vier Soldaten verwundet.

Den 3ten August kamen funfzig Mann unter Un: führung eines gabneriche aus Stettin; fo in Bars quen auf einem Felbe anlandeten, mofelbften die Goldas ten des Semenowelischen Regimentes Beu mabes ten. Da biefe Parthen, nach derfelben Landung die Abs ficht hatte, die Unfrigen anzufallen; fo maren diefe auf ihrer Sut, ichlugen ben Feind ganglich, und nahmen den Sahnerich fo anführte, nebft zwen Goldaten gefangen.

Den 13ten erfuhr man burch ben fachfischen Seld. marfcball flemming, ber in bem Lager vor Stettin anfam; baß die fachfische Artillerie bereits von Dresden durch Magdeburg gefendet worden mare, und fich ju Schwedt, einer Brandenburgischen Stadt, befande.

Auf diese Machricht ward der hauptmann des Preobraschenstischen Garde-Regimentes, Ourous

LEGISLE

578

Der geldmarschall Mentschikow, und ber Seldmarschall flemming machten ben 18ten Huguft in dem Lager ben Belten, wegen ber Artillerie, eine Convention, in der feste gefeget wurde, daß man mit benen Rufischen Truppen alleine, Die Belagerung von Stettin anfangen und endigen wollte, und nach Eroberung der Stadt, felbige Se. Majeftat dem Ro: nice von Doblen, und bem Bermalter ber Solftein: schen Lande in Sequestration übergeben wurde. Sollte aber der Ronig von Preuffen, anstadt des Roniges von Pohlen, felbige gemeinschaftlich mit bem Sause Zolstein Gottorp in Sequestration übernehmen wol: len: so sollte in diesem Falle der Ronig von Dreuffen gehalten fenn, Se. Majestat und bem Konige von poblen, für daß, was die Eroberung des Ortes etwa gefostet haben mochte, eine gewiffe Summa Gelbes ju zahlen; worauf man biefen Ort bem Konige von Preuffen und dem Zause Zolstein in Sequestration übergeben murbe.

Den 19ten geschabe ein Ausfall aus ber Stadt, in dem die Reduten des Generals gurften Repnins, mit folcher Buth angefallen murben; bag es nur menig ge: fehlt, fo maren die Unfrigen vertrieben worden.

Diefe aber nothigten ben Seind nach einem tapfern Biederstande, nicht nur jum Beichen; sondern vers folgten folgten benfelben auch mit zwen Companien bis zur Contrescarpe.

Deters des Großen.

| Bon Unserer Seite blieben in Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sent .   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gefechte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Zauptmann — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I        |
| Leutenant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I        |
| Seconde, Leutenant — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I        |
| Unterofficiers und Soldaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23       |
| Add the second s | 26       |
| Un Berwundungen farben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Zauptmann — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x        |
| Unterofficiers und Goldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| Berwundet wurden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7        |
| Leutenant — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| Unterofficiers und Soldaten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76       |
| production of the state of the  | 77       |
| Der Feind hatte nach bem Berichte bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r Ueber= |
| läuffer an Tobten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Zauptmann — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| Subalternen Officiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| Soldaten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50       |
| Bermundet wurden bundert Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE WAY  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Den zoten landete ber erfte Transport von der fach: fischen Artillerie nicht weit vom Lager an.

Den 23ten kamen in verschiedenen Schiffen eine Parthen aus Stettin, so die Oder herauf suhren; um der sächsischen von Schwedt kommenden Artillerie ent: gegen zu gehen, und die Landung derselben zu verhindern. Sobalde sie aber, Unserer durch den Zaupt: mann Souchotin angeführten Leute gewahr wurden; die sich ebenfalls in Schiffen befanden; so zogen sich dies selbe schleunig zurücke, und ließ hierdurch der Artillerie den freyen Fortgang.

Den 25ten fing man an, die Artisserie vom Ufer ins Lager zu bringen, und befahl dreymal hundert tausend Saschienen und dreysig tausend Schanz: Körbe für die Aproschen zu verfertigen.

Den 2ten September machte man in Absicht der Aproschen, und des Sturmes, den man auf die Stern: schanze thun wollte, die nothigen Dispositiones.

Die Führung der Aproschen ward dem Brigadier Dupre, und der auf die Sternschanze zu unterneh: mende Sturm dem Major von der Garde Matuschkin aufgetragen.

Derselbe erhielt den Besehl den Oberst: Leutenant Orlow vom Ingermanlandskischem Infanterie-Regimente mit hundert Granadiers, und dreys hundert Musquetiers abzuschicken; so ohne einen Schuß zu thun, mit den Degen in der Faust stürmen sollten.

Der Oberst : Leutenant von der Cavallerie Brosoi muste sich mit vierhundert Dragonern zwis schen Stettin und der Sternschanze postieren, damit er den Feind angreiffen könnte, es sen nun daß derselbe aus der Sternschanze rücken, oder daß man der Sterns schanze aus Stettin zu Hülfe kommen wollte.

Um aber den Feind zu verblenden, so ward anbes fohlen, daß man von denen Reduten des Fürsten Rep: nins einen falschen Lerm machen, und auch auf die Stadt mit Musqueten:Gewehr schiessen sollte.

Um sieben Uhr postierte sich der Brigadier Dupre mit seinem Detaschement, in ein bezeichnetes Thal, und der Major von der Garde Matuschkin näherte sich der Sternschanze.

Um neun Uhr machte man den falschen Lermen, und wehrend der Zeit, daß der Feind das Feuer von allen seinen Canonen und kleinem Gewehre gegen die Unsrigen richtete; so griffen dieselben, unter dem Benstande Sotztes, die Sternschanze mit einen solchen Nachdrucke an; daß sie solche ohne einen Flinten-Schuß zu thun, mit dem Degen in der Faust eroberten.

In derselben wurden zu Krieges. Gefangenen gemacht:

Der in derselben commandierende Zauptmann I Leutenant — — I Sähnerich — — I Do 3 Seld:

| Seldwebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | too descriptions | 1 24       | T  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----|
| Corporals und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soldaten         | don't man  | 53 |
| para de para de la constitución | - STATE OF THE   | Soul Print | 57 |

Nach Angabe des Commandanten waren neun: 3ig Mann in diefer Berfchangung.

Man eroberte auch noch an Artillerie in berfelben:

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Es befanden fich vier Mienen unter ber Stern: schange, fo ber Seind nicht batte fpringen laffen, und deren fich die Unfrigen bemachtigten.

Cobalde Wir von der Sternschanze Meifter mas ren, fing man an Aproschen zu machen; und ber Feind, ber gewahr ward, bag Bir Uns biefes Forts bemachtt: get hatten, ward febr furchtfam, indem er fich einbilbete, daß wir noch in berfelben Nacht bie Stadt befturmen wurden. Daber geschahe es bann auch, daß er von ber Stadt und Contrefcarpe Rugeln regenen ließ.

Die Unfrigen verschanzten fich gegen Morgen.

Roch an bemfelben Tage jundete der Feind bie zwischen der Stadt und Sternschanze belegenen Saus fer an.

Den Sten erfuhr man, daß ber Feind aus Damm geruckt mare; fo nur eine halbe Meile von Stettin ents fernt ift, und wohin er fich mit allen feinen Leuten und Artillerie geflüchtet hatte.

Peters des Großen.

Den 6ten ructte ber Oberft: Leutenant Jargow mit zwerbundert Dragoner ju Jufe in Damm ein, wofelbften ihn bie Burgemeifter mit Unterwurfigkeit empfingen, und ihm die Schluffel überreichten. Das Detaschement bes Oberft . Leutenants ward bierauf burch ben Zauptmann von der Garde Zolft vers ftarfet, ben man ju dem Ende mit bunbert Mann ba: bin absendete.

Da unterbeffen ber Reind in Erfahrung gebracht, daß die Unfrigen fich des Stadtchens Damm bemachti: get hatten: fo fendete derfelbe in der Racht vom 8ten auf den gten eine ftarfe Parthen unter Unführung eines Majors dabin ab; die unter Begunftigung eines farfen Debels, vermittelft eines fleinen Fluffes, der burch die Stadt ges bet, und ben fie bis an die Muhle durchwadete, unvers muthet in die Stadt brang, und auf unfer, aus fieben: Big Mann bestehendes Piquet fiel.

Auf den Rnall berer Gewehre, famen alle bie Unfrigen aus ihren Quartiern, verfammelten fich, und famen zum fechten, murben jedoch nach einem hartnacht: gigem Wiederstande, aus der Stadt vertrieben. Rach: dem fie fich aber wieder verfammelt hatten, brangen fie von neuem in die Stadt ein, und griffen ben Feind mit folchem Nachbrucke an, daß sie benselben verjageten, und sich auch sonder Zweifel, wann der Feind sein Detaches ment nicht verstärkt hatte, nochmahls Damms bemeisstert haben wurden. So sendete man aber sogleich von Stertin eine Berstärkung, und die Unsrigen wurden sich zurücke zu ziehen genöthiget.

Weil der Ort groß ist; so konnte die geringe Ans zahl derer Unstigen denselben nicht gut behaupten, zus malen da sie keine Canonen ben sich hatten. Ueberdem war auch Damm am gegenseitigem User der Oder in einer großen Entfernung gelegen, und Unsere Truppen hatten daselbsten keine Communication.

Diese Grunde verhinderten den Oberst-Leutes nant Jarnow diese Forteresse zu behaupten, und sich mit einem viel stärkern Feinde in ein neu Gesechte eine zulassen.

Biele Schweden verlohren jedoch in diesem Schars müßel das Leben; der Commandirende Major blieb nebst dreven Subalternen Officiers und dreysig Soldaten auf dem Plage, und funfzig wurden, wie man solches in der Folge ersuhr, verwundet.

Von unserer Seite ward der Zauptmann Zolst nebst zwey und vierzig Unterofficiers und Soldaten todtgeschossen; Wir machten auch zwey Zauptleute; einen Chirurgum; und sunfzig Unterofficiers und Soldaten zu Krieges: Gesangenen.

Der Feind kam also wieder in den Befis von Damm.

Den 11ten ward der General. Leutenant Zaur an der Spike von dreyhundert Granadiers und Mussiquetiers an das gegenseitige User der Oder geschickt; hier vereinigte er sich mit einem Corps Dragoner und sollte von neuen Damm angreisen. Es ward auch noch an demselben Tage besohlen, zwischen dem Lager, und denen Aproschen eine Communication zu machen.

Den 12ten verließen die zu Damm sich befindenden Feinde, nachdem sie in Erfahrung gebracht, daß der General Leutenant Bauer um diesen Ort zu belagern, vorrückte, die Stadt, und zogen sich von neuen nach Stettin zurücke. Die Unstigen kamen hierauf in die Festung und bemächtigten sich derselben. Noch an dems selben Tage schickte man uns aus der Festung, den Leutenant und die funfzehn verwundeten Soldaten zurücke; so der Feind in Damm zu Krieges. Befangenen gemachet hatte.

Den 14ten erfuhr man durch aus Stettin gelom: mene Ueberläuser; daß der Feind, nachdem er sich aus Damm jurucke gezogen; auch noch eine andere Verschan: zuug verlassen hatte; und daß, wegen der Menge der gethanen Schüfe, mehr als zwanzig Stück Canonen, auf denen Wällen der Stadt geplazet waren, welches an vielen Menschen das Leben gekostet hatte.

Den Isten ward der Zerr von Bassewitz in die Stadt geschickt, um den Gouverneur auszusodern, die Festung in Sequestration zu übergeben, ohne die Begergenung zu erwarten, mit der er im Falle des Wiederstan; des gedrohet wurde. Der Gouverneur wollte aber hier; innen nicht willigen, und der Gesandte kam, ohne etwas ausgerichtet zu haben, wieder zurücke.

Den 16ten ward der Entschluß gefasset; daß man den andern Morgen anfangen wollte die Stadt zu canonieren und bombardieren; zu dem Ende ward auch der Befehl gegeben sich auf denen Batterien bereit zu halten.

Den 17ten des Morgens schlug man in allen Aproschen die Rebelle, mit der man die ganze Krieges-Music mit Trompeten und Pausen vereinigte.

Um eilf Uhr des Vormittags fing man von allen Batterien die Canonade und das Bombardement an; und nach einer viermaligen Abseuerung, verursach: ten unsere Bomben eine starke Feuersbrunft in der Stadt.

Wehrend der Zeit hatte man noch den Zerren von Bassewis nach der Stadt geschickt, um den Gouverneur auszusobern.

Den 18ten kam derselbe mit der Antwort aus Stetstin zurücke, daß der General: Gouverneur Meyersfeld auf acht Tage einen Waffenstillestand verlangte, das mit er wehrend der Zeit, von dem sich zu Hamburg auf haltenden bevollmächtigten schwedischen Minister, über den gethanen Vorschlag, die Stadt in Sequestration zu überges

übergeben, einen Bescheid erhalten konnte; ohne den er, wie er erklahrte, die Stadt nicht übergeben murde.

Db man nun gleich wußte, daß sich der Feind nur Zeit zu verschaffen suchte, um sich in Vertheidigungsstand zu seßen, so antwortete man jedoch dem Gouverneur, ins dem man wegen Mangel an Pulver, die Belagerung so nicht fortsehen konnte, daß man ihm auf acht Tage unter der Bedingung den Waffenstillestand zugestehen wolle, wann er zugeben wurde, daß man sich wehrend der Zeit der Contrescarpe und des Ravelins bemächtigen könnte.

Der Zerr von Bassewis übernahm von neuen diesen Auftrag, und ging in Begleitung des Generals Adjudanten Bronkenthals in die Stadt. Sie kamen aus derselben noch an demselben Tage, gegen Mittag zur rücke, und berichteten, daß der Gouverneur, Stettin in Sequestration zu übergeben willigte, wann man ihm schriftlich versichern wollte, daß die Besahung in aller Sicherheit, einen fregen Abzug haben sollte. Welches dann auch zugestanden wurde. Es ward nur seste gesseht, daß die Truppen ohne Ausschub aus Stettin rücken sollten; worauf dann Bassewis, um diesen Austrag auss zurichten, sich von neuen nach Stettin begab.

Den igten des Morgens war im Lager eine Genes ral: Versammelung; und Bassewitz, so wieder zurücke gekommen war, berichtete, daß der Feind mit denen ihm zugestandenen Bedingungen zufrieden ware, und daß er sogleich aus der Stadt rücken wurde, wann man nur ers

lauben

13 13 403

lauben wollte, daß in derselben zwen schwedische Batail: lons zur Besassung bleiben könnten; so in die Dienste des Zerzoges von Zolstein: Gottorb zu treten, und ihm den Eid der Treue abzulegen bereit wären.

Da man mit Uebereinstimmung des Sürsten Mentschikow, und des Grafen Slemmings überein: gekommen war, daß man diese Schung dem Könige von Preussen in Gemeinschaft mit dem Hause Zolstein: Gottorb in Sequestration übergeben wollte; und da sich ben Stettin weder Preußische noch auch Zolstein: sche Truppen befanden: so willigte man in dieses Ber: langen, und Bassewiß kehrte wieder nach Stettin zur rücke, um von dieser Einwilligung Nachricht zu ertheilen.

Noch an demselben Tage kamen mit den Herren von Bassewirz der General: Major Stuart, Comman: dant der Zestung, in Begleitung einiger Officiers mit dem Austrage aus Stettin, den Feldmarschall Sürsten Mentschikow, und alle rußische Generals im Nahmen des General-Gouverneurs zu begrüßen.

Den 21ten kam um 9 Uhr des Morgens, der Ge: neral Gouverneur Graf Meyerfeld in Begleitung einer großen Menge Officiers, in das Haupt: Quartier, bezeugte dem General-Feldmarschall Sürsten Ment: schikow seine Achtung, und sagte, daß die Truppen bereits angesangen hätten aus der Stadt zu rücken; wels che auch noch an demselben Tage geräumet wurde. Bon der aus der Stadt gerückten Besahung, und denen beyden Bataillons, die in Solsteinschen Dienzsten blieben, wie auch von denen, vom Ansang dis zum Ende der Belagerung gebliebenen und verwundeten Russen; desgleichen von der Menge Pulver, Bomben und Rugeln, deren man sich wehrend dieser Zeit des diente, hat man solgendes Verzeichniß.

# Berzeichniß

ber aus Stettin gerückten Befagung:

| General: Gouverneur Graf Meyerfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I      |
| General Major Stuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I      |
| Oberst — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
| Oberst: Leutenants — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      |
| Majors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      |
| Zauptleute — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33     |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46     |
| Sähnerichs — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49     |
| Oberofficiers und Unterofficiers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mpile. |
| Oberofficiers — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56     |
| Unterofficiers — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 239    |
| Tambauers und Pfeiffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94     |
| Corporals — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252    |
| Soldaten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1949   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2729   |
| Officiers und Gemeine von der Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76     |
| ALL STATES OF THE STATES OF TH | 2800   |
| 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mit    |

| Mit  | benen benben  | in Holsteinsche Dienste getretes |
|------|---------------|----------------------------------|
| 44.5 | nen Bataillon | is verblieben ju Stettin:        |

| Oberst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Oberst-Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    |
| Majore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    |
| Zauptleute —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12   |
| Leutenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14   |
| Sahneriche — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16   |
| Unterofficiers — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80   |
| Tambauers und Pfeissers —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32   |
| Soldaten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1600 |
| MCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1759 |
| Officiers und Gemeine von der Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114  |
| The state of the s | 1873 |

# Schwedische Truppen so aus Stettin

| General Gouverneur — | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General-Major — —    | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |
| Obersten             | _ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberst. Leutenants   | - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Majors               | - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sauptleute — —       | - 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leutenants           | - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sabnerichs — —       | - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unterofficiers — —   | - 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | Tame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Peters des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 591     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tambauers und Pfeiffers -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126     |
| Corporals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252     |
| Soldaten — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3549    |
| The state of the s | 4428    |
| Officiers und Gemeine von der Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4618    |
| Bom Anfange bis jum Ende der Belagert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ing von |

Vom Anfange bis zum Ende der Belagerung von Stettin hatten die Rußischen Truppen an Todten und Verwundeten.

#### Tobte:

Zauptleute

| Dumbergare     |         |                          |                       | -   |
|----------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----|
| Leutenants     | _       | _                        | -                     | 4   |
| Unterofficiers | und Sol | daten                    | die Tale              | 176 |
|                | Verwun  | bet wurden               | 1418                  | 184 |
| Oberst -       | -       | SC Land                  | -                     | I,  |
| Major —        | -       | _                        | -                     | I   |
| Zauptleute     | _       | Contract of the Contract | -                     | 6   |
| Leutenant      | _       | -                        | TO THE REAL PROPERTY. | I   |
| Udjudant       | -       | -                        | -                     | r   |
| Unterofficiers | und Sol | daten                    |                       | 354 |
|                |         |                          |                       |     |

Summa berer Tobten und Verwundeten 548

Wehrend der Belagerung verbrauchte man: Fässer Pulver — — 496

Au

364

| Un Kugeln wurden vers        | chossen: | 3 17 |
|------------------------------|----------|------|
| bon zwey und vierzig Pfunden | - Tele   | 268  |
| von vier und zwanzig Pfunden | - 17     | 1008 |
| von zwölf Pfunden —          | -        | 596  |
| was a configuration          | n den    | 1872 |

### Bomben wurden geworffen :

| von 128 Pfunden — —  | 76  |
|----------------------|-----|
| von 96 Pfunden — — — | 232 |
| von 48 Pfunden — — — | 296 |
| von 32 Pfunden — — — | 20  |
|                      | 624 |

Den 25ten Geptember befand sich ber Seldmar:

schall gurst Mentschikow zu Schwedt, moselbsten er mit Se. Majestat dem Konige von Preussen eine Bufammenfunft batte, in der er feine Ginwilligung gab, daß die Stadt Stettin diesem Monarchen in Seque ftration übergeben wurde; ju welchem Ende er auch eis nen Vertrag fcbloß.

Den Tag nach Schliefung biefes Bertrages, nehm: ben 26ten September, ructte der General:Major von Borck, fo jum Gouverneur von Stettin war ernen: net worden, mit zwen preussischen Infanteries Bas taillons in die Stadt. Die benden Bataillons des Drinzen von Solftein blieben auch dafelbsten.

Db man nun gleich in dem zwischen Gr. Dreusie feben Majestat und dem gursten Mentschikow ges schloßenem Bertrage, eine Clauful eingerücket batte, nach ber sich Se. Rußisch: Rayserliche Majestat anheischig machten diefen Vertrag zu genehmigen; fo ließen fich boch bie Konige von Dannemart und Pohlen, beren Die nifter an Schlieffung Diefes Sequestrations: Eractates fei: nen Untheil gehabt hatten, nachdem fie von dem letten Bergleiche: Puncte waren unterrichtet worden; wiewol fie nicht gegen den Inhalt beffelben protestierten; bennoch einiges Misbergnügen über benfelben merten, und zwar;

- 1) Beil Diefes ohne ihre Theilnehmung geschehen mare.
- 2) Weil man in Stettin zwen Bataillons Schweden, so in holfteinsche Dienste getres ten waren, gelaffen; und in bem Bertrage ans gezeiget batte; daß man Stralfund, Wismar und die Inful Rügen ebenfalls in Sequestras tion übergeben wollte.
- 3) Beflagte fich der Konig von Dannemart insbesondere, daß das Bolfteinsche Baus, so fein erflarter Feind mare, an Diefem Tractate mit Untheil gehabt; und diefes um fo viel mehr; weil man feit der, jum Bortheile des Roniges von Dreußen geschehenen Sequestration von Stettin entbeckt batte, bag ber Konig von Dreußen ben 22ten Junius 1713 mit bem Pp

Zause Zolstein einen Tractat geschlossen hätte, in dem verschiedene, der Mordischen Allianz entgegen sepende, und fürnehmlich dem Interesse des Königes von Dännemark zuwieder laufende Artikel enthalten wären, so wieder den, mit dem Marschalle Sürsten Mentschikow geschlossenen Bertrag stritten.

Die Könige von Dannemark und Pohlen, schreiben gleichlautende Beschwerden an Se. Majestät, und bathen, daß man denenselben abhelfen mochte.

Man wendete gwar von Geiten Ruflandes verfchiedene Bemubungen an um die Abschaffung bererjenigen Artifel bes zwischen bem Konige von Preuffen und bem Zaufe Zolftein geschloffenen Bertrages zu bewur: fen; fo der Mordischen Miang zuwieder, und furnehm: lich bem Bonige von Dannemart nachtheilig waren; und versicherte, daß wann der Zonig von Prengen auf diese benannten Artiful Bergicht thun, und foldes fchriftlich erflaren wollte; fo murden auch Se. Rufifch Rayferliche Majeftat den Sequestrations: Tractat von Stettin genehmigen; jedoch von bemfelben, die noch in Sequestration zu geben versprochene Dommersche Fes stungen, Wiemar, Stralfund und die Insul Ru: gen, ausnehmen; indem biefe Festungen nach dem un: ter denen Mordischen verbundenen Machten, be: reits vorhergehend gefchloffenem Tractate, benen Ro. nigen von Dannemart und Doblen zugehörten; bas

hero es auch Se. Majestät diesen Souverains gang: lich überließen, gedachte Festungen, nach ihrem Willen demjenigem Reichs-Sürsten selbsten in Sequestration zu übergeben, mit dem Sie deswegen übereinzukommen sür aut befinden murden.

Dem Kußischem bevollmächtigtem Minister zu Berlin, Grafen Alexander Golowkin ward das her unter den 20ten November 1713 eine Genehmigung dieses Tractates überschickt; um solche dem Rönige von Preußen einzuhändigen, im Falle derselbe schriftlich verssicherte, daß er sich aller, der Tordischen Alianz zus wieder senenden Artikel, entsagte; so in dem mit dem Zolsteinschem Zause geschlossenem Tractate enthalten wären.

Der König von Preussen wollte aber hierein uns ter verschiedenen Vorwänden nicht willigen, und begnügte sich blos unter den 13ten März 1714 eine, mit seiner Hand unterzeichnete, und in algemeinen Ausdrücken abs gefaßte Versicherung an Se. Majestät zu überschicken, in der er sich erklährte, daß er mit dem Zause Solstein keine neue Verbindungen eingehen wollte, die dem Intes resse Außlandes und seiner Alierten zuwider wären.

Bersicherung nicht zufrieden waren, genehmigten eben: falls nicht den Sequestrations: Tractat von Stertin.

Den Iten Junius 1714 hingegen, ward zwischen Se. Rußisch Rayserliche und Königlich Preußische Pp 2 Majestät

Majeftat ein Berficherungs : Tractat gefchloffen, bermoge beffen Se. Majeftat fich anbeifchig machten, ben Schliefung des Friedens mit Schweden, bem Ro: nige von Preußen die Stadt und ben Diffrict von Stertin zu erhalten; und der Konig von Dreußen verband fich hinwiederum Gr. Kayferlichen Majeftat den Befig derer Probingen Ingermanland und Care: lien, nebst benen Stadten Wiburg und Marwa, und die Proping Efthland nebft der Grade Reval, bas iff, bie von benen Schweden gemachten Eroberungen gu garantieren. India les Ti ens general as fine formien

Se. Majestat erfuhren, daß der geldmarschall gurfte Mentschikow, nach ber Eroberung von Stet: rin, gegen die Rufischen Grengen ruckte, und feinen Marich burch Poblen genommen habe. Diefelben schickten Ihm daher unter den 5ten November den Be: fehl ju, in ber gangen Urmee ernftlich befannt zu machen, daß man denen poblnischen Unterthanen nicht den ges ringften Berdruß oder Schaden verurfachen, und fich allein mit denen Lebens Mitteln begnugen mochte; Die ber Konig von Pohlen und die Poopoliete jugesteben wurden ban antrolle genich den andnaben beffer

Den 7ten November überfendeten Se. Majeftat auf Bitte bes Roniges von Pohlen, dem Generale Sürften Repnin, fo ebenfalls mit feinem Corps nach die eußischen Grenzen marschierte, den Befehl gu, daß er feche taufend Mann von feinen unterhabenden Erups MAN HARRY

pen unter Befehlen des General:Majors Jakowlew nach Dommern schicken sollte.

Den 12ten November befahlen Se. Majeftat, ju Reval, fowol zur Bertheidigung ber Stadt, als auch jur Landung ber Rufischen Slotte, und der Zaus fardey: Schiffe, einen haven anzulegen.

Diefelben fchickten ju dem Ende Dero Generals Abjudanten Anton Deviere nach Reval, um wehrend den Winter, durch die Ginwohner von Efthland bas Soly und die Steine zubereiten zu laffen, und unter be: nenfelben die Arbeit, nach Maasgabe bes Landes, bas ein jeder befaße, zu vertheilen (\*)

1714.

(\*) Bis hieher ift man bem Tagebuche Peters des Großen gefolget, welches fich in dem Cabinets : Archiefe abgeschrieben, und unter No. 8. eingebunden befindet. Bon diesem Orte an bedienet man fich aber eines andern Tagebuches, fo in deme felben Archiefe unter Ne. 9. ftebet. Es unterfcheibet fich felbis ges nur dadurch vom erstern, das es 1708 anfangt, und mit ben 1714ten Sahre beschließet. Un biefem Orte findet man ein ane geleimtes Papier, auf bem folgende Beilen fteben:

"In bem Tagebuche von 1713 beschreibet man die Folge "ber Begebenheiten, es fehlen aber in demfelben zwen "Monathe, wehrend welchen man nicht weiß, was Ge. " Majeffat unternommen haben, fonderlich vom 12ten " November bis jum Ende 1714. Gleichsam ale wenn " wehrend ber Beit nichts merfmurdiges vorgefallen mare. "Man wird foldes daber ergangen.

"Den izten reifeten Se. Majeffat von Petersburg " nach Eronfchlot, wegen eines wiedrigen wehrend ber ,, 3et PP3 Sed bas brief

1714.

Den Iten Januar ward zu Petersburg ein Feuer: werk abgebrannt.

Zu eben der Zeit ging aus Schweden die Nach: richt ein, daß die Schwester des Königes, Ulrika Eleonora, durch den Senat zur Negentin war erkläs ret worden.

Mus

"Beit entftandenen Windes, warf man den 14ten der " Fortreffe St. Alexander gegenüber die Unter.

Den isten und isten seeglete man in der offenen See, und nacht dem man bis Warf: Waldai gekommen war, ging man ger gen Kronschlot und brachte die Nacht der Festung St. Alexs ander gegen über vor Anker zu.

Den 17ten 18ten und 19ten brachte man auf der Insul Botlinnois Ostrow zu.

Den 20sten verblieb man zu Peterhoff und tam ben 21ften wies der nach Petersburg gurufe.

Den 24sten reiseten Ibro Majestat von neuen wieder nach Bronfchlot, und kehrten ben 25sten, nachdem Sie ben dem Orte Belaga, Vecha, dem General, Udmirale begegenet was ren, wieder nach Petersburg zurüfe.

Den Monath Movember über verblieben Dieselben zu Peters: burg.

Den sten December gingen Ihro Majeffaten nach Oraniens baum, und brachten bafelbften die Nacht gu.

Den 4ten und 5ten waren Dieselben auf der Insul Botlinnois Offrow, und besahen die Schiffe, so sich daselbsten im hafen befanden.

Den sten gingen Sochftdieselben wieder nach Peterhoff und famen den 7ten nach Petersburg gurufe.

Anmerkung des Originals.

Aus Curland ward berichtet, daß einige Regis menter Sachsischer Truppen in dieses Zerzogthum eingerücket wären. Se. Majestät schieften daher den 24ten Januar dem Fürsten Peter Gallizin, Gous verneur von Riga, den Befehl zu, auf seiner Hut zu senn, indem sich das Gerüchte verbreitete, als wollte der Konig von Pohlen mit der Krone Schweden einen besondern Frieden schliessen.

Noch an eben dem Abend vom 24ten reiseten Ihro Majestät in Begleitung des General-Admirals Gras fen Apraxin, und des Generals Idam Wede nach Reval, und traffen den 29ten daselbsten ein.

Den Zien Februar fing man an den Hafen von Reval an zu arbeiten.

Den zien gingen Ihro Majeståt, nachbem Sie den General: Admiral zu Reval zurüke gelassen hatten, durch Pernau nach Riga, woselbsten Sie den sten an: kamen.

Noch denselben Tag ward nach Smolensko an dem Sürsten Repnin der Befehl abgesendet, von seinem Corps sieben Regimenter zu detachiren, und selbige von Welikies Luki an bis Pokow, und in Pokow selbsten zu postieren.

Alle diefe Regimenter follten fich in der Mitte des Marz Monathes auf ihren Posten befinden.

Den 11ten reiseten Se. Majeståt nach Petersburg ab, und famen den 15ten daselbsten an.

DP 4

Dens

Den 17ten kam die Bombardier-Compagnie aus Pommern an, und überbrachte, die, von dem Corps Truppen des General Steinbocks eroberten Jahnen, Canonen, und andern Sieges-Zeichen.

Den 2ten April kamen die benden Garde, Regis menter von Pommern nach Petersburg, und shiers auf trafen auch die andern Regimenter daselbsten ein.

Den 18ten April erfuhr man, daß die in Engeland gekauften Schiffe, nehmlich der Avondel von funf: 3ig, Ormont ebenfalls von funfzig Canonen, und die Fortuna (\*) glucklich zu Reval angekommen wären.

Den gen May reiseten S. Majeståt zur Schiffs. Slotte ab. Noch an eben diesem Tage ging die Gas leeren: Flotte von Petersburg nach Aronschlot.

Se. Majestät traffen daselbsten den 10ten May

Den 20sten May liessen die Schisse; und Ga: leeren- Slotte mit einen Mord: Wind aus Aron: schlot aus. Weil dieser Wind aber nur schwach war; so wurden die Schisse bis um 8 Uhr durch die Galeeren fortgezogen, und legten sich sodann an einem Orte vor Anker, woselbsten sie die Nacht zubrachten. Was die Galeeren anbetrift; so ruderten dieselben bis gegen die Insul Beresowia fort.

Den

Anmerkung des Originals.

Den 21sten des Morgens seegelte man mit einem Ost-Winde weiter, und kam um 5 Uhr des Nachmits tages zu Biorken an, woselbsten man sich vor Auker legte. Man sendete sodann die fünf Galeeren an den Admiral zurück; so zum Fortziehen der Schiffe waren gesschickt worden.

Den 22sten hielt man wegen der Campagne so man ausing einen Krieges: Rath, und beschloß, daß die Schiffse Flotte mit der man noch unter Besehlen des General: Majors Golowin eine Lscadre von Galeeren verseinigen wollte, unter Ansührung des Chess d'Escadre nach Reval gehen möchte. Die große Galeeren Slotte aber sollte durch den General-Udmiral nach Finland gegen Abo gesühret werden.

Im Falle nun daß man disseits Abo seindliche Schiffe antrase, die den Durchgang derer Galeeren nach Abo verhinderten; so sollte man der sich zu Reval bes sindenden Schiffs Flotte hiervon Nachricht geben, das mit man gemeinschaftlich über die beste Art gegen den Feind zu agieren übereinkommen könnte.

Zu dem Ende verabredeten sich die Generals von denen Galeeren, so eine Flage zu sühren das Necht hat: ten, mit denen von denen Schissen, um zwischen Zel: singsors und Reval einen gegenseitigen Brieswechsel zu unterhalten. In der Absicht ließ man auch zu Zel: singsors einige leichte Schisse, zu Reval aber bediente man sich hierzu zweper Seneaus.

<sup>(\*)</sup> Man hat nicht gefunden mit wie vielen Canonen Diefes Schiff befetet mar.

ber

Nachdem man nun zwen gleichlautende Conventios nen geschlossen und unterzeichnet hatte: so gab man die eine dem Momirale der Galeeren: Flotte, und die ans dere ward in der Schiffs: Flotte dem Chef d'Escadre überlassen.

Den 23ten sahe man um 4 Uhr des Nachmittages, die, durch den Hauptmann Blori besehligten Schiffe; so man zum kreußen ausgeschicket hatte, erscheinen. Durch die von denenselben gegebenen Zeichen ersuhr man, daß sie neun seindliche Schiffe sähen, deswegen sich die Flotte in Schlachtordnung stellte.

Denselben Tag kam auch der Capitain: Leute: mant UTouchanow wieder zurucke, der um einen hol: landischen Steuermann zu bekommen ausgeschicket wor: ben war. Derselbe berichtete, daß er seche Schiffe gesehen, deren Gattung er aber nicht hatte bemerken konnen; er glaubte jedoch, daß es Rauffarden: Schiffe, gewesen waren.

Die Flotte bemerkte ebenfalls diese Schiffe, so rechts Ostwerts nach Aronschlot zu seegelten; zu dem Ende schickte man drey Fregatten und zwen Se: neaus aus, um auf das genaueste zu wissen, was das etwa vor Schiffe senn könnten.

Den 26sten kam die Schiffe so kreuzten wieder zu: rute, und gaben durch Zeichen zu versteben, daß es nur Kauffarden Schiffe maren. Ein englischer Steuermann, der ben der Flotte an: fam, befräftigte eben dieses, und fagte, daß er diesseits Reval keinen Feind gesehen hatte.

Wegen Verursachung dieses falschen Lermens kam der Hauptmann Blori 24 Stunden in Verhaft. Der Capitain Ekow, und der Capitain Leutenant Tran wurden hierauf wieder von neuen zum kreußen auszgeschickt.

Um die Anzahl derer kreußenden Schiffe zu vermeh: ren, ließ man den 27sten die benden Fregatten Samson und Paul, nebst den Seneau Diane auslauffen. Das Hauptcommando aller dieser kreußenden Schiffe ward dem Hauptmann Bredal anvertrauet.

Den zosten erhielt man durch den Sürsten Gallisin einen Brief von dem Gouverneur von Abo, der im Nahmen der Regentin und des Senates Se. Mas jestät bat, ihren schwedischen Major Adolph Snolsk, den sie einer sehr wichtigen Angelegenheit wegen nach Petersburg schiken wollten, einen freyen Geleits Brief zu übersenden.

Se. Majestat genehmigten dieses Gesuch sogleich. Dieser Officier aber kam nicht, und es gingen selbsten einige Jahre hin, bevor man ersuhr, was unter diesem Gesuche eigentlich für Absichten verborgen gewesen waren.

Daffelbe bestand aber barinnen, daß sich das schwes bische Gouvernement, so hoffte, der Ronig werde aus

der Türkey nicht wieder zurücke kommen, entschlossen hatte; ohne seine Theilnehmung Friede zu machen, und in Schweden eine Republikanische Regierung zu errickten, wie auch solches nach dem Tode Carls des zwölften geschahe. Zu dem Ende hatten sie bereits einen Reichstag zusammen beruffen; Sobalde sie aber ersuhren, daß ihr Rönitz wieder zurücke käme, so blieben alle diese Anordnungen in einen tiessen Stillschweigen begraben, und man gab zur Ursache der Zusammenber ruffung des Reichstages an; die durch die Abwesenheit des Monarchen verursachte Verwirrung; und die Errschöpfung in der sich der Staat versehet sabe; so eine Verssammelung nothwendig gemacht hätten, um sich über die zu ergreissende Parthey zu berathschlagen.

Den 31ken des Morgens ging man mit einem Mord: Mord: West: Winde unter Seegel, um nach Waris Waldi zu gehen, und man legte sich ben diesem Orte vor Anker. Noch denselben Tag, kam ben Sons men Untergang, von denen kreußenden Schiffen ein Sesneau an. Der dasselbe commandierende Capitain Riga berichtete, daß sie zwen Schwedische Schiffe die nach Raschperwek zu kommen verhindert hätten.

Der Leutenant Juriew bekräftigte eben dasselbe. Man theilte diese Nachricht sogleich der Galeeren:Flotte mit, damit der General: Admiral auf das geschwins deste mit seiner Flotze die Posten von Twermund und Zango:Udd besessen möchte, damit der Feind, unsern, mit Lebens:Mitteln beladenen Schiffen, den Weg nach

Den iten Junii sendete man zwen Cabinets Eurier, auf dem Seneau die Prinzeßin genannt, nach der Diuns dung des Luga Flusses, um längst der Kuste Wachen zu stellen, und Pyramiden von trockenen Holze zu sehen, die man zum Zeichen anzunden könnte sobalde sich der Feind wurde sehen lassen. Das Seneau kam hierauf zurücke, um sich noch denselben Abend mit der Flotte zu vereinigen.

Wehrend der Zeit erhielt der Commandant von Wiburg, MT. Schuwalow den Befehl, sich an die Spise von sunfzehn hundert Mann zu stellen; so er aus der Besasung sowol an Cavallerie als Insanterie nehmen, und sich zugleich mit der leichten Artillerie, unter Besehlen des Capitain:Leutenants von denen Bome bardiers Kortschmins, versehen sollte; um nach Mysslot zu gehen und diese Festung zu erobern.

Den 2ten, zien und 4ten lag die Flotte wegen einer Windstille ben Wari. Waldi vor Anker.

In der Nacht vom 4ten auf den 5ten fing ber Sud: Oft: Wind an zu weben. Man gab das Zeichen die Anker zu lichten, und eine Stunde nach Mitternacht ging man nach Reval unter Seegel. Zwen Stunden nachher folgten die Galeeren ebenfalls.

Den sten ging man mit Sonnen Aufgang ben der Insul Matew vorben. Um 8 Uhr fing der SüdsWests Wind Wind an zu wehen. Die Insul Sommers war in Abssicht unserer VordeWest, und das Sohland sing an sichtbar zu werden. Die Insul Lewisari war der Flotte Süd:Ostwerts. Gegen Abend langte man ben Sohland an, und warf wegen der Windstille an der Morgenseite die Anker. Gegen Morgen erohob sich der West:Süd:West:Wind.

Den 6ten war ein schwacher West und Siid.

Den 7ten wehete ein Sud-Wind mit untermische ter Windstille.

Um 3 Uhr des Nachmittages kam ein englisches Rauffarden: Schiff zu Unserer Flotte ben Zohland, und der Steuermann desselben überbrachte einen Brief von Unsern kreußenden, in welchem selbige berichteten, daß dieser Steuermann zwene von Unsern Schiffen geschen hätte; so von Archangeln kämen um sich nach Reval zu bez geben; daß sich ben Bornholm Westwerts zehn schwez dische Schiffe von der Linie, und eine Fregarte unter Besehlen des schwedischen Vice: Admirals Lisie in See besänden, welche seindliche Schiffe die Unseigen versolgten. Der Steuermann des englischen Schiffen, wie auch den Hauptmann Simson der eines derselben besehligte, nebst der dänischen Slotte zu Bornholm gesehen hätte; so aus dreyzehn Schiffen bestünde.

Den 7ten, 8ten und 9ten war eine mit Wind uns termischte, und einen kleinen Regen begleitete Windstille.

Den gen schickte man nach Kaschperveck eine Galeere um den Feind zu recognoscieren, und die Bris gantine Rusko ward von der andern Seite zu Entdes chungen ausgesendet.

Den 10ten war ein, zwischen einem Ost, und MordiBinde, veränderlicher Wind. Er seste sich jes doch um 9 Uhr in einen Ost: Wind.

Man ging unter Segel, und seegelte mit einen sehr schwachen Winde gegen Zohland, der zu Mittage gerade aus Osten wehete.

Ben Sonnen-Untergang sahe man die Insul Rokochkar, und hernach Wrangel. Die Nacht war eine Windstille, man warf daher zwischen den Insuln Wormso und Vargen nahe ben Reval die Anker.

Den Iten um 10 Uhr lichtete man die Anker, und ging mit einen Sud-Winde gegen Reval unter Seegel. Zu eben der Zeit schickte man eine Brigantine mit Briefen für den Admiral ab.

Noch ehe man die Anker lichtete, kamen die benden Sees Officiers Siniawins auf das Schiff St. Cathas tine, um Se. Majestät zu berichten, daß dren Tage vor Deroselben Ankunst mit der Flotte, zwen Schiffe zu Reval angelanget wären; nehmlich le Ferme von siebenzig Canonen den man gekaust hatte, und das zwente

St. Michel, durch den Capitain Simson geführet, so von Archangeln kam.

Der Hauptmann Simson und ber Zauptmann von dem Schiffe le Ferme kamen ebenfalls auf das Schiff St. Catharine, worauf Se. Majestär noch an denselben Tage gedachte Schiffe untersuchten.

Den 14ten bemerkte man, daß der Generals Coms missarius der Lebens: Mittel, so sich auf dem eigenem Schiffe Se. Majestät befand, am rechten Arme Zeis chen der Pest hatte. Die ganze Equipage ward daher sogleich ausgeschiffet, ausser dreyßig Matrosen und funszig Soldaten, so man auf dem Schiffe ließ.

Auf der ganzen Flotte ward auch der Befehl geges ben, täglich die gesammte Mannschaft auszuziehen und zu untersuchen, wie auch die Schiffe zu reinigen und zu räuchern.

Man gab auch zu jedem Schiffe eine Galeere, das mit solche allezeit die Hälfte der Mannschaft, um frische Lust zu schöpfen, an Vord nehmen könnte.

Den 16ten ward der Leutenant Jacharias Mie schukow, mit einen frenen Geleitsbrief für den Major Adolph Snolsk, von dem bereits oben geredet worden, zur schwedischen Flotte gesendet.

Den 17ten um 5 Uhr des Nachmittages, saben bie Schildwachen von einem hohen Thurme der Stadt, eine aus sechs Schiffen bestehende Escadre.

Unfere freugende Schiffe lieffen um 6 Uhr eben dies fes fagen.

Man gab daher ein Zeichen, auf welches alle die, so um sich zu erfrischen und vor der Ansteckung zu vers wahren, ans Land gegangen waren, sich wieder an Bord begeben musten.

Diese Ueberfarth, wie auch das Herausziehen derer Schiffe aus dem Safen, dauerten bis um ein Uhr nach Mitternacht.

Hierauf erhob sich ein schwacher Mord: West:

Zwischen 10 und 11 Uhr sabe man den Feind ben der Insul Margen Westwerts erscheinen. Die darauf folgende Nacht war mit einen Nebel begleitet.

Den 18ten mit Anbruche des Tages, sabe man ein feindliches Schiff in einer mindern Entfernung; so sich von unsern kreuhenden Schiffen etwas über einen Canonenschuß weit befand. Solches begab sich aber sogleich wieder zu seinem Vice: Admirale; so nur eine halbe Meile, oder noch weniger von demselben abwesend war.

Hierauf lavierten wir sowol als der Feind; der jestoch in Absicht der Geschicklichkeit seiner Steuerleute für Uns einen großen Borzug hatte, die Wir uns noch überdem in einem sehr engen Raume befanden, woselbsten wir nur wit vieler Gesahr mandverieren konnten; dergestalt, daß gegen Mittag eines unserer Schiffe, Arondel genannt,

29

auf eine Sandbank fließ, woselbsten es bennahe zwen Stunden figen blieb.

Nachdem sich nun der Feind weit genug entsernt hatte: so verfolgte man denselben nicht mit der ganzen Flotte, aus Furcht er möchte uns den Rückweg von der Ost: Seite abschneiden, indem man schon auf der Inssul Vargen einen Nauch sabe, den man für ein Zeit chen derer Unsrigen annahm, das die Nähe des Feindes andeutete, daher man denn auch gegen 6 Uhr nach Reval zurücke kehrete, woselbsten man den andern Morgen frühe anlangse.

Der Bind hatte fich nicht geandert, aber er war aufferordentlich schwach.

So entrann also der Feind, der, wann alle Manne schaft auf denen Schiffen gewesen ware, auf keine Art wurde haben entstlieben konnen.

Den 19ten zu Mittage kam der Leutenant Misschukow wieder von der schwedischen Flotte zurücke, wohin er einen freyen Geleitsbrief überbracht hatte, und berichtete, daß er dem schwedischem Schiffe vier Meilen von Nargen begegnet wäre, und die Absicht gehabt hätte, die ihm übergebenen Briefe, dem schwedischem Vice: Admirale Lilie, der die Escadre besehligte, eigens händig zu überreichen; derselbe hätte sich aber ganz und gar nicht sehen lassen; und man hätte ihn auch auf dem Schiffe des Zauptmannes lange ausgehalten, ohne die Briefe annehmen zu wollen. Aus denen Reden dieses Zaupt:

Zauptmannes hatte er bemerket, daß diese Escadre von der großen Flotte nur detachiret ware; so sich ben Zangd: Udd unter Befehlen des Admiral Wartrangs befande, und daß man folches in der Absicht gethan hatte, damit sie die Starke unserer Flotte erforschen mochte.

Als sich der Leutenant Mischukow erkundigte aus wie vielen Schiffen die Flotte bestünde: so ward ihm zur Antwort ertheilet, daß sich ausser diesen sechs Schiffen, aunoch dreyzehn zu Zangd: Udd befänden, deren jedes sechzig bis achtzig Canonen am Bord hätte.

Ein Steuermann, den M. Mischukow, nach dem Schiffe des Vice: Admirals Lilie abgeschickt hatte, horte ebenfalls sowol von den schwedischen Officiers selb: sten, als auch von denen Matrosen, Unterredungen an, so mit denen vorhergehenden übereinstimmten.

Den 27ten kam eine Brigantine mit Briefen von dem Admirale Grafen Apraxin an. In denenselben ward gemeldet, daß sich der Feind ben Jango-Udd bes fande; und daß Unsere Galeeren: Flotte nicht vorrücken könnte.

Er verlangte daher, daß man mit der Schiffs:Flotte eine Diversion machen, und denen Galeeren den Weg bahnen sollte. Ware aber dieser Vorschlag auszuführen unmöglich, so möchte sich der Befehlshaber der Schiffe auf die Galeeren:Flotte begeben, um einen Krieges:Nath zu halten, und die Gegend zu untersuchen, damit man

292

beurtheis

beurtheilen könnte, auf was vor Art diese Angelegenheit glücklich von statten gehen würde.

Den 28ten hielt man mit denen commandieren: den Capitains, über die vom Udmirale überschickten Briefe, einen Krieges: Nath, dessen Schluß dahin aus: siel, daß man von der See: Seite keine Diversion machen wollte, dieweil man nur zwey Schiffe hatte auf die man rechnen konnte; indem die gekauften keine gute Seegeler waren. Nückte man daher mit denen Schiffen zu weit vor, so würde der Rückzug schwer werden; ließe man sich aber nur von weiten sehen, so würde man dem Feinde nur zum Gelächter dienen.

Man beschloß dieserhalb, daß sich der Chef d'Eseadre auf die Saleeren: Flotte begeben, und der Commandierende Capitain Civers, in Begleitung derer Steuerleute, die Lieffe zwischen denen Klippen untersuchen sollte, um zu sehen ob die Schiffe bis Zangö-1100 durchkommen konnten. In diesem Falle sollten sich sold dann die Schiffe mit der Galeeren: Flotte vereinigen um den Feind aus Zangö-1100 zu verjagen.

Den zoten kamen die mit Lebens:Mittel beladenen Barquen, unter Befehlen des Leutenants Melidow, mit einen Mord-West-Wind an.

Den 4ten Julius reisete der Chef d'Escadre auf der Fregatte St. Paul mit einen Süd-Wind von Zer val ab, um sich nach Zelsingsors zu begeben; er ward von dem Seneau la Prinzesse und zwezen Galeeren gefolget

gefolget, und hatte die benden Schiffe Raphael und Lansdon, die vorhero jum freugen ausgesendet worden waren, zur Escorte ben sich.

Um Mitternacht sing sich der Wind an zu verändern, und gegen Anbruch des Tages wehete ein Mord:West: Wind.

Den sten befand man sich um 6 Uhr des Morgens ohngefär noch dren Meilen von Zelfintzfors. Da es aber wegen derer Klippen zu lavieren gefährlich war; so sabe sich die Escadre gegen 10 Uhr des Morgens genötthiget, wieder zur Flotte nach Reval zurücke zu seegeln.

Zu eben der Zeit kam von Seiten des Admirals eine zwente Brigantine mit der Nachricht an, daß die Galeeven: Flotte zu Twermund angekommen, und nicht weiter als zwen bis dren Meilen vom Feinde ents fernt wäre, der sich mit zwanzig Schissen, einen Senau, einer Prame, zwey Bombardier-Galiotzten, acht Galeeven; und einigen mit Lebens. Mitteln beladenen Barquen zu Fango: Udd befände.

Den 12ten ward der commandirende Capitain Civers mit denen Steuerleuten ausgeschickt, um die Klippen von Finland zu recognoscieren.

Den 17ten des Morgens kam das hollandische Schiff die Perl an, und war mit funfzig Canonen beseßet.

Den 18ten des Morgens, gingen Se. Majeståt, nachdem Sie die Anführung der Flotte, dem come Q 9 3 mans mandirendem Capitaine Schelting anvertrauet hat: ten, mit einen gunstigen Winde, in der Fregatte St. Paul, gegen Porkol unter Seegel.

Nachdem Sie nun ben denen Klippen angekom: men waren; so schifften Sie sich in einer Zalb: Ga: leere ein, und schickten die Fregatte nach Zelsingsors zurücke. Dieselben kamen noch denselben Abend zu Porkolum 8 Uhr an, und brachten daselbsten die Nacht zu.

Den 19ten ging man des Morgens um 7 Uhr mit einen West. Sud: West: Wind wieder unter Seegel; und nachdem man noch an demselben Tage des Morgens um 11 Uhr in der Bay von Twermund angekommen war; so brachte man daselbsten die Nacht zu.

Den 20sten begab man sich um 8 Uhr bes Mors gens zur Flotte des Admirals.

Den 21sten gingen Se. Majestat zur See aus um bie feinbliche Flotte zu recognoscieren.

Den 22sten begaben sich Se. Majestät zu Lande nach Zangd: Udd ebenfalls um die seindliche Flotte zu recognoseieren.

Man sahe sowol von der See als auch zu Lande, daß der Feind, außer denen sechs zum kreußen bestimmten Schiffen, dreyzehn Schiffe von der Linie; vier Sregatten; ein Blockhaus genanntes Schiff, zwey Bombardier: Galliotten; zwey Senaus, und sechs große und kleine Galeeren stark war.

Hinter der Insul ward man auch noch brener, unsern Rußischen Brigatinen abnlicher Schiffe gewahr, wels che man aber nicht gut unterscheiden kounte.

Die Befehlshaber dieser Flotte waren ein Admiral ein Vice = Admiral; und zwen Chefs d'Escadre.

Den 23sten und 24sten untersuchte man das Ters rain so zwischen den Meerbusen von Wereminsk, und zwischen den von Zangd: Udd Ost: Werts besindlich ist, welches man nicht breiter als tausend einhundset und siebenzig Alastern fand. Man besahl daher daselbsten eine Brücke zu bauen, um einige leichte Galeeren von einem Meerbusen zum andern in der Absicht zu bringen, den Feind dadurch in Verwirrung zu sehen, und zu verhindern, daß er unserer Unternehmung nichts in den Weg legen könnte.

Den 25sten Julius, nehmlich den Sonntag zu Mittage, horte man eine starke Canonade in der See, und man berichtete dem Geneval: Admirale von dem Schiffe das zum vorgerückten Posten dienete, daß diese Canonade von denen seindlichen kreuzenden Schiffen herkame.

Der Vice: Admiral Lilie ging mit vierzehn Seetzeln in See; und vereinigte sich mit diesen Schiffen.

Diese Umstände verursachten verschiedene Gedans ten. Anfänglich glaubte man daß es nur bloße Salven waren.

Der Chef d'Escadre der Schiffe bath den Admis ral daß er ihn mit einen Theil derer Galeeren, bis an den vorgerückten Posten senden möchte. Indem ihm die Unternehmung des Vice: Admirals ungemein vers dächtig zu seyn schiene. Er glaube gewiß, derselbe wolle nach Reval gehen, oder die Galeeren angreiffen; so sich an einem sehr gefährlichem Orte befande, indem sie nur einen einzigen Ausgang hatten, dessen sich der Feind gar leichte bemächtigen konnte.

Der Admiral willigte auch in das Berlangen des Chefs d'Escadre, der an der Spige von fünf und dreißig Galeeren gegen die nachsten seindlichen Insuln geschicket wurde.

Nach Ankunft ben dem vorgerücktem Posten, und nach genauer Untersuchung fand es sich, daß der schwes dische Admiral Wattrantz an der Spisse von drey Schissen von der Linie, und von drey Fregatten, an dem nehmlichen Orte wo er vorhero gewesen war, blieb, und daß der Vice. Admiral, von zwey Bombardiers Galiotten begleitet nach Süd: West zu seegelte, wo, durch der Chef d'Escadre in seiner vorigen Meinung bestärket wurde, daß der Feind entweder nach Reval gehen, oder uns zu Twermund angreissen wollte. Das her er auch an den Admiral schrieb, und denselben bat, daß er sich, um besserer Bemerkung willen, in Persohn zu ihm begeben möchte.

Der Wind war damahls schwach und abwechselnd. Den 26sten begab sich der General: Admiral zu dem Chef d'Escadre, und der schwedische Vice: 21dmiral Momiral Lilie so aus denen Klippen ben Bango: 1100 berausgefommen war, wendete sich nach Twermund zu.

Man ward also versichert, daß der Feind nicht die Absicht hatte nach Reval, sondern nach Twermund zu gehen. Der Flotte ward dahero sogleich der Besehl zus geschickt, aus dem eingeschränktem Orte woselbsten Sie sich befand, herraus zu gehen, damit sie nicht von dem Feinde zu Fangő 1100 eingeschlossen würde.

Um von dem vortheilhaftem Durchgange Nußen zu ziehen, entschloß man sich, zwanzig Galeeven vor die feindlichen Flotte vorrücken zu lassen. Da eben eine Windstille war; so ward dieses unter Anführung des commandicrenden Capitains Smävitsch, des Brigas dier Wolkow, und des Capitain Bredal glücklich ausgeführet.

Der Feind gab sogleich ein Zeichen um unter Sees gel zu gehen, und ließ die Schiffe mit der größten Gewalt fortziehen. Das Admirals=Schiff ward insbesondere, durch ein kleines Schiff, und die Chaluppen, mit sehr vieler Geschwindigkeit, und wehrend daß es auf die Unstrigen ein erschreckliches Feuer machte, fortgezogen. Desselben Rugeln thaten uns jedoch keinen sonders lichen Schaden.

Da man nun gesehen daß unsere erstere Galeeren durchgekommen waren; so sendete man ihnen auch die funfzehn lestern nach, so unter Befehlen des Briga: Q 9 5 dier

619

dier Lefort, und derer Hauptleute Detimont und Briffe standen; so ebenfalls glucklich durchkamen.

Der schwedische Momiral stedte hierauf die weiße Blagge auf um seinen Bice Abmiral zuude zu rufen.

Zu eben der Zeit als die Galeeren dieses Mandver machten, erfuhr man, daß eine Fregatte, sechs Galcc: ven, und zwey Chaluppen sich ben eben dem Orte sehen ließen, wo man die Brud zu machen die Absicht hatte.

Unsere benden Generals verließen sodann diesen Ort, um sich gegen die Galeeren: Flotte zurücke zu zies hen; und man sendete dem commandierenden Capitain Smäwitsch den Befehl zu, den Feind anzugreisen, die Macht brach aber ein, und der schwedische Vice, Admi: ral vereinigte sich wieder mit der Flotte.

Da aber der General . Admiral und der Chef d'Escadre der Schiffe, die sich wieder zur Galeeren: Flotte begeben hatten, einer von dem andern weit entsernet waren, und durch die Dunkelheit der Nacht noch mehr entsernet wurden; so unterhielten sie, noch in derselben Nacht vom 26ten auf den 27sten Junius, durch den Gespeimden Cabinets: Secretair Makarow einen Briefs wechsel, durch welchen seste gesehet wurde, daß man sich durch den Feind, mit der Galeeren: Flotte einen Weg bahnen wollte.

Den 27sten des Morgens um 1 Uhr ging der Ge: neral: Admiral Graf Apraxin mit der ganzen Flotte in See, und gab noch denselben Morgen, nachdem er

3,000

sich dem Feinde genähert hatte den Befehl, ohne Umweg zu nehmen durch die feindliche Flotte zu dringen, welches auch unter dem Benstande Gottes so glücklich ausgerführet wurde, daß nur eine einzige Galecre Wasser schöpfte, sich aushielt, und durch den Feind weggenommen wurde. Die sämmtlichen übrigen Schiffe aber, nebst derselben Mannschaft kamen ohne einigen Schaden durch, denn obgleich der Feind sehr heftig canonirte; so verlohr doch nur ein einziger Zauptmann das Bein.

Cobald als der Admiral durchgekommen war; so stattete ihm der commandierende Capitain den Bericht ab, daß er den Feind bloquieret hatte.

Der Admiral aber, sobalde er an den Ort selbsten gefommen war, veranstaltete alles zur Schlacht, und sendete den General: Abjudanten Jaguschinski, an dem die schwedische Escadre commandierendem Chef d'Esca: dre Ehrenschild ab, um ihn auszusodern sich zu ergeben.

Derfelbe antwortete aber, daß er in den gethanen Antrag nicht willigen konnte, der Admiral gab daher, da er die Hartnäckigkeit desselbigen sahe unserer Avants Garde, die durch den Chef d'Æseadre derer Schiffe, und durch den General Weide angeführet wurde, das Zeichen zum Angriffe; welcher auch sogleich vor sich ging.

Die Schlacht, so um 3 Uhr des Nachmittages an-

Ob nun gleich der Feind eine viel stärkere Artillerie als wir hatte; so wurden dennoch, nach einer starken Gegen: Gegenwehr die Galeeren eine nach' der andern erobert, und die Fregatte hatte endlich das nehmliche Schicksaal. Der Feind vertheidigte sich aber mit einer so großen Standhaftigkeit, daß sich keines derer Schiffe ergab, bes vor man nicht dasselbe erstiegen hatte.

Der Chef d'Escadre ließ die Flagge nieder, und sprang mit denen Granadiers in eine Chaluppe um die Flucht zu nehmen; es ward aber derselbe durch die Unsstigen, und namentlich durch den Zauptmann Bakew gesangen genommen, der sich an der Spise von denen Grenadiers des Ingermanlanskischen Regimentes befand.

Es ist unmöglich die Tapferkeit, unserer comman: dierenden Officiers und derer Soldaten zu beschreiben. Denn dieselben erstiegen mit solcher Entschlossenheit die Schiffe, daß verschiedene derselben, nicht durch die Cartetschen der seindlichen Canonen, sondern durch die bloße Gewallt des Pulvers weggerissen wurden.

Bergeichniß

der ben dieser Gelegenheit vom Feinde eroberten Schiffe und Artillerie, und der zu Krieges-Gesfangenen gemachten Mannschaft; wie auch derer Gebliebenen und Verwundeten.

Die Fregatte der Elephant auf Canonen Calteber der sich der Chef d'Escadre 14 — 12 befand — — 4 — 3

Galeeren

| Galeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Canonin                               | Calleber |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ſ2 =                                  | - 36     |
| Ehrenschild —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114 -                                 | - 3      |
| I is south the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [14 -                                 | - 3      |
| Trana —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - {2 -                                | - 18     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [2 -                                  | - 18     |
| Gripen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [14 -                                 | - 3      |
| The State of the S | , 52 -                                | - 6      |
| Lakcen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 01                                  | - 3u.2   |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | § 2 -                                 | - 6      |
| Geden —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | - 3 u. 2 |
| den s den s den s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | - 6      |
| Walfiche —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | - 3u.2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54                                    | - 3      |
| Slundra —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - [2                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [2                                    | - I      |
| Mortan —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 2                                   | - I      |
| Senipan —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 4                                   | I I      |
| The state of the s | Summa 116 C                           | anonen.  |

Auf diesen Schiffen befanden sich von See-Truppen:

| Der Chef d'Efc | adre Ehre | nschild              | I STORY OF THE |
|----------------|-----------|----------------------|----------------|
| Commandieren   | der Capi  | tain                 | T I            |
| Zauptleute     | negour 2  | दाम <u>ी ग</u> रारोग | 3              |
| Leutenants     | *         | there are the        | - 7            |
| Prediger       | -         | 13-                  | - STANDAGE     |
| entes W        |           |                      | Chirur         |

| 622 Lagebuch                                      |
|---------------------------------------------------|
| Chirurgus                                         |
| Schreiber                                         |
| Von Land-Truppen:                                 |
| Zauptmann — — —                                   |
| Leutenants                                        |
| Fähnerichs — —                                    |
| Summa derer Gee: und Land: Truppen 29             |
| Micht dienende — — — 3                            |
| 28                                                |
| Un Unterofficiers von See: und Land: Trup,        |
| pen, Matrosen und Goldaten — 913                  |
| An Oberofficiers von Sees und Land: Trud:         |
| pen, Unterofficiers, Soldaten und andern 941      |
| Zauptleute 2<br>Leutenants 2                      |
| STOP AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF              |
| Officiers von Land-Truppen:                       |
| Leutenants — — — 3                                |
| Sähnerichs — — 2                                  |
| Von denen Unterofficiers, von denen See:          |
| und Landtruppen, wie auch von denen               |
| Matrosen und Soldaten blieben — 352               |
| Die übrigen wurden zu Krieges-Gefangenen gemacht. |
| Von Unsern Land-Truppen blieben:                  |
| Dor Oband RamanCharles                            |
| Bauptleute — — 2                                  |
| Soutes Soutes                                     |

1

I SEE LEE

| Peters des Großen.                                    | 623    |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Leutenants                                            | 2      |
| Seconde Leutenants -                                  | 1162   |
| Adjudant — — — —                                      | T      |
| Unterofficiers und Soldaten                           | 103    |
| कर्मक हैंगाओं का हो स्वतिक के की सहित्य हैं जिसके हैं | 111    |
| Mary & Mary Can Emerican Klicker                      |        |
| Von denen See-Truppen blieben:                        | MADE . |
| UnterBesehlshaber der Ruderknechte —                  | 5.     |
| Canoniers — — — — —                                   | 3 2    |
| Matrofen — —                                          | 6      |
| 在20年的中国的1990年1990年1990年1990年1990年1990年1990年1990       | 13     |
| Summa derer Gebliebene                                | n 124  |
| Von denen Land-Truppen wurden verwun                  | det:   |
| Der Brigadier Wolkow — —                              | I      |
| Zauptleute — — —                                      | 7      |
| Leutenants                                            | 4      |
| Seconde: Leutenants                                   | 3      |
| gabneriche                                            | 2      |
| Unterofficiers und Soldaten —                         | 309    |
|                                                       | 326    |
| Von denen See-Truppen:                                |        |
| Unter-Besehlshabers — —                               | 3      |
| Canoniers — — —                                       | 5      |
| Matrosen — — —                                        | 8      |
| And American American                                 | 16     |
| Summa berer Verwundeten von denen Land: und           |        |
| See: Eruppen — — —                                    | 343    |
| 5/2 4                                                 | Den    |

. .

624

Den Lag nach der Schlacht schrieb der schwedische Admiral Wattrang an unfern General Admiral, um Die Ungahl ber zu Rrieges: Befangenen gemachten Schwe: den zu wiffen, damit er folche auswechseln fonnte. Done aber die Rudfunft besjenigen fo er abgeschickt batte, ober Die Untwort zu erwarten, ging er in Gee, welches dann glaubend machte, daß der Feind nach Reval geben mochte. Man fendete daber den commandierenden Capitain Schel: ting den Befehl zu mit denen Schiffen von Reval nach Belfingfore ju fommen.

Bu eben der Zeit fam auch der commandierende Cas pitain Civers an, und berichtete, daß die Schiffe nicht durch die Rlippen fommen fonnten.

Den goten bielt man Diefes erfochtenen Gieges me: gen unter mehrmaliger Abfeuerung berer Canonen und fleinen Gewehres ein Danffest.

Die Flotte war auf folgende Urt gestellt gewesen.



A. Fres

A. Fregatte.

B. Eroberte Galeeren.

C. Corps de Referbe.

E. Alvant: Barbe.

F. Arrier: Garde.

D. Diejenigen von Unfern Galeeren von denenman anfing zu schieffen.

Den iten August schickte man ben commandierenden Capitain Civers mit denen eroberten Schiffen nach Sel: fingfors, und der General Admiral begab fich noch den Bormittag mit ber gangen Galeeren: Flotte nach 2160.

Deters des Großen.

Die Racht ward ju Jungfersund jugebracht. Man hoffte dem fcwedischem Chef d'Escadre Taube ju begegnen, der fich mit einen Schiffe und einigen Gas leeren an diesem Orte aufgehalten hatte, berfelbe hatte fich aber bereits vor ber Anfunft berer Unfrigen gurude gezogen.

Den 2ten verließ man bes Morgens um 7 Uhr Rungferfund, und ließ dafelbften, weil der commans Dierende Capitain Civers berichtete, daß er ein feindlis des Schiff in der See fabe, die Arrier, Barde gurude.

hierauf bemerkte man zwen von Stockholm fom: mende Schiffe, beren man fich bemachtigte.

Die Nacht ward drey Meilen von Abo juges bracht.

Die Bauern fo man wegnahm, fagten aus, baff der Udmiral Wattrang sowol als der Chef d'Escadre Taube Rr

Taube mit der ganzen Flotte nach Zallandeds gegansgen waren.

Den zien langte man zu Abs an. Man kounte wegen den Klippen, die Arten von Winden so weheten nicht genau unterscheiden, jedoch waren die meisten West-Winde.

Den 4ten des Morgens, kam ein Officier mit einem Schreiben von dem commandierendem Capitain Civers an, und brachte einen schwedischen Leutenant mit.

Dieser Officier, so die schwedischen, durch Uns eros berten Schiffe, von dem Seinigem, dessen bereits oben Erwehnung geschehen, gesehen und erkannt hatte, näherte sich denenselben, um von der schwedischen Flotte Nachtricht einzuziehen, und hielt Unsere Galeeren für von seis nen Landes: Leuten gemachte Priesen. Daher geschahe es dann auch, daß er jum Krieges "Gesangenen gemachet wurde.

Unfere Avant: Garde traf ben Abend zu Abo ein.

Den sten des Vormittages seegelte der Admiral mit einem ziemlich starken Ost: Wind, mit der ganzen Flotte, von Abo nach Aland. Man brachte die Nacht ben einem Mago genannten Orte zu.

Den 6ten des Morgens ging man mit einen Sid: Sud. West und Sud: West: Winde, so gegen Mits tage zu etwas heftig wurde, unter Seegel; und kam durch einen ziemlich engen, Mestersind genannten Paß. Un: ser Lauf war nach Nord: West, Nord: West: West, und Mord: West. Mord gerichtet. Auf benden Seiten der Flotte waren von Abo aus, so viele Insuln, daß man das Meer nicht mehr sehen konnte.

Auf dieser Farth nahm man ein nach Stockholm gehendes Schiff weg, und brachte die Nacht ben einem Legima: Kurka genanntem Orte zu.

Den 7ten des Morgens nahm man die Ruber zu Hulfe. Der Wind kam von Westen, und unsere Farth richtete sich gegen Westen.

Von der rechten Seite konnte man das ganze Meer seben; von der Nord: Seite hingegen war das Meer nur hin und wieder mit kleinen Klippen bedecket.

Indem wir unsern Lauf fortsetzen, nahmen wir ein Schiff weg, in dem der Burgemeister Zendrich seine Frau und sein Vermögen von Mystadt nach Stock: holm sendete.

Die Nacht brachten wir ben einem Wischkie ges nannten Orten zu.

Den Sten des Morgens ruderte man. Der Wind kam aus Sud: Sud : West. Gegen Abend kam man nach Aland und brachte daselbsten die Nacht zu.

Den gen des Morgens fuhr man in den Meerbus sen von Aland, und sendete, nachdem man daselbsten angehalten hatte, den Brigadier le Fort mit neuen Galeeren gegen das alte Schloß.

Un diesem Tage nahm man funf Schiffe mit Bauern und einen Proviant-Bedienten weg.

1 57 da 99.

Den 21ten gegen Mittag, lofete ber Oberft Bile, ber fich auf einem Schiffe befand, fo jum vorgeruckten Doften bienete, drey Canonen, wodurch die gange Flotte alarmiret murbe, und fogleich aus bem Meerbu: fen ruckte, indem fie nur einen einzigen engen Ausgang hatte. Gobalde man aus bemfelben mar, fo fabe man achte von Unfern Galeeren bie man ju Zango: Udd zurucke gelaffen hatte, von 21bo ankommen.

Die Racht brachte man an einem Orte Benrecham genannt zu. Damable fam der Wind aus Oft und Bud : Oft.

Den 11ten verließ man biefen Dre, um auf die Mordi Seite burch die Meer-Enge von Lampar ju geben, ben beren Ausgang man fich aufhielt.

Madbent man nun aus jeder ber haupt : Efcadern eine Division ausgezogen hatte, fo schickte man folche ge: gen die Infuln aus um Bieh und andere Borrathe gu bolen.

Der Wind fam aus Gud : Often.

Den Taten bielt man einen Rrieges: Math in bem man die Meinung fo ein jeder schriftlich gegeben hatte, las; von benen Brigadiers anfing, und benm 2omis val aufhorete; worauf man bann die Stimmen zehlete.

Den 14ten versammelte man ben dem Momirale bon neuen einen Rrieges Math, und las bie bereits ers wehnten Gutachten nochmahls. Es ward hierauf ein: flimmig befchloffen, ben diesjahrigen Seldzug baburch gu beschliefe Dat

befchlieffen, daß man mit der Saupt: Flotte burch ben Mordlichen Meerbufen, gegen die öftliche Rufte ginge, um den Feind von berfelben ju verjagen, und fich diefer gangen Proving zu bemachtigen.

Noch benfelben Abend theilte man bas genommene Bieb.

Den 1sten August schickte ber General: Udmiral funf Galeeren mit dem Chef d'Efcadre berer Schiffe und benen schwedischen Krieges: Gefangenen Offis ciers nach Detersburg. Er felbsten ging weiter um ben Feldzug nach ber Entscheidung bes Rrieges: Rathes au endigen. Man wird weiter unten feben wo er binging und mas er ausrichtete.

Behrend ber Zeit erhielt man von dem Commans banten von Wiburg Oberften Schuwalow bie Rach richt, baß berfelbe Myslot burch Capitulation erobert hatte.

### Bericht deffen was ben diefer Belegenheit vorging.

Alls fich berfelbe, benen erhaltenen Befehlen gemäß, ben 20ten Junit der Fortereffe naberte: fo fing er folche an ju bombardieren, welches bis jum 24ten fortgefeget wurde.

Den 24ten geschahe ein Ausfall, ber aber burch die Unfrigen, mit einen ansehnlichen Berluft auf feindlicher Seite, in die Stadt jurucke geschlagen murbe.

Rr 3

Beb:

Wehrend ber Zeit canonierte man ben 20ten Ju: nius die Stadt mit sieben Canonen. Man warf auch Bomben in diefelbe.

Tagebuch 3

Desgleichen wurden in ber Rabe ber Stadt Berfchanzungen aufgeworfen, und vor funfzehn Canonen Batterien errichtet.

Den 20ten Julius schickte ber Oberfte Schuma: Iow einen Cambauer in die Stadt, und ließ fie gur Ues bergabe auffordern. Durch den Zauptmann Efchto ward aber jur Untwort ertheilet, baß man hierinnen nicht willigen fonnte.

Der Oberfte Schuwalow ließ alfo, ba er bie hartnacfigfeit des Feindes fabe, die Brefche legen. Die Canonade dauerte ju dem Ende bis jum 26ten.

Den 27ten ward eben derfelbe Sauptmann Efchto abgeschieft, eine Capitulation vorzuschlagen, in ber ein freger Abzug zugestanden murbe.

Den 29ten Julius ward die Capitulation geschlof: fen, und man befegte bie Stadt.

Die aus funf bundert und ein und fechzig Mann bestehende Befagung, ruckte unter Unführung des Mas jore und Commandanten Bufch und Efcortirung ber rer Unfrigen aus ber Stadt.

Bon diefer Befagung blieben hundert und feche und funfzig Cavalleriften und Infanteriften freye willig in der Gegend von Myslot, und man ertheilte benen:

benenfelben die Erlaubnif in ihren alten Wohnungen gu perbleiben.

Verzeichniß

ber Artillerie und Ammunition fo in Ryslot gefunden worden:

| moranio arigniff        | 8 Pfündige —             | 2    |
|-------------------------|--------------------------|------|
| Canonen von Ers         | 6 Pfundige —             | 2    |
| Salegard Store, in boar | 3 Pfundige —             | I    |
| SHIPLE WALL SON         | no home with the same    | 5    |
| Gesprungene Zaubü       | ze von 40 Pfunden        | T    |
| not be not be the wind  | f von 6 Pfunden —        | 9    |
|                         | — 5 Pfunden —            | 2    |
| Canonen von Lisen       | — 3 Pfimben —            | 4    |
| DOWNERS TO              | - 2 Pfunden -            | 3    |
| AND THE PROPERTY OF     | attended (The )FE II     | 18   |
| Salconets von gesch     | lattenen Lifen -         | 7    |
| Eiserne und blegerne    | Rugeln -                 | 1813 |
| Cartetschen -           |                          | 162  |
| Saffer Pulver -         | And the second           | 14   |
| Granaten -              | - other - hands - h      | 1632 |
| Risten mit Augeln       | und Schrot -             | 7    |
| Glinten und Pistolei    |                          | 240  |
| 25ajonets -             |                          | 96   |
| Degens —                | - Carlotte of British    | 19   |
|                         | uch noch Coner: Kutteln: |      |

Es fanden fich auch noch Jeuer: Kugeln; gefülls te Bomben; Lunten; Zellebarden; Diten; Datronen; Sicheln; Große Sammers; Schauffeln; Spig: Dir 4

Spig und Rabehauen; Beyle; und anderes Gifens gerathe; wie auch eine binreichende Mente von Mund Dorrath.

Den 21ten Hugust bes Machmittages um 2 Uhr, fam die durch den Chef d'Escadre der Schiffe befehr ligte Galeeren: Escadre ju Zelsingfors an. Den Lag barauf hielt man wegen bes Ortes, mofelbften die Flotte überwintern follte, einen Rrieges: Rath, in bem beschlossen wurde, bag man annoch zwey grenatten und zwey Seneaus nach Reval schicken wollte, und daß die übrigen Schiffe von der Linie nach Aronschlot geben follten.

Den 25ten begaben fich die Schiffe und Galeeren von Zelsintsfore nach der Inful Beresowia. Des Morgens webete ein Mord: Mord: Oft-Wind, der fich gegen Mittag in einen schwachen Oft. Wind anderte.

Die Galeeren brachten die Macht an einem Orte Unute genannt zu.

Den 27ten erfuhr man wehrend ber Forth den Todt ber Ronigin von Engeland, und die Gelangung bes Churfurften George von Sannover jum Throne.

Es ging auch noch eine andere Machricht ein, daß man nehmlich mit benen Turten, zufolge bes 1713 mit ihnen geschloffenen Tractates, Die Angelegenheit wegen der Grenzen zu Stande gebracht batten.

Bon unferer Seite waren biegu bestellet, ber Dices Gouverneur von Woronesch Stephan Koliti Schew - 12 TG

schew nebft einigen andern, und von turfifder Seite der Ibraim Uga, und ber Zadgi Mahomet Ef fendi. Diefe wegen ber Grenzen errichtete Convention, ward aufgeschrieben, genehmiget, und in gehöriger Form von benden Seiten ausgewechfelt.

Den 28ften ju Mittage traf man ben benen Infuln Berefowia ein.

Den 29ften bes Abends famen unfere Schiffe mit einem Weft Wind von Zelfingfors. Man ging ber Rlotte mit bem Genau la Princeffe fogleich entgegen, weil man aber diefelbe wegen einbrechender Racht nicht erreichen konnte, fo warf man die Unter aus.

Den 3often hob man bes Morgens um 6 Uhr mit einen West . Sud : West : Wind die Anter, und la: vierte. Man fonnte aber dennoch nicht bis gur Flotte fommen; theils wegen bes Rebels; theils aber auch wegen eines heftigen Windes, baber man die Unter aus: warf. Weil fich iedoch gegen Mittag bas Wetter ans berte, ruhig und heiter ward; fo begab man fich in einer Chaluppe gur Flotte mofelbften man gegen Albend ans tande the gather legic fide flee ber allighe, one langte.

Den 31ften bes Morgens mehete ein Sub, und hierauf ein Sud , West : Wind. Wehrend daß wir nun um 9 Uhr biefen Wind beständig hatten: fo batte hingegen die Salfte ber Flotte; fo fich gegen Morben zu befand, den Mord: Oft und Mord Wind; der districted file Rt 5

bis um to Uhr wehete, worauf sich derselbe ebenfalls anderte, da sie dann denselben Wind wie wir hatte.

Un denselben Tage eräugneten sich gegen Abend Unzeigen, aus denen man schloß, daß uns ein großer Sturm bevorstunde; man zog daher von Abend an die Seegel ein, und ließ auch um Mitternacht die Maste nieder, indem sich das Ungewitter stündlich vermehrte.

Den iten September wurd der Sturm so heftig, daß derfelbe vielen Schaden verursachte. Denn auf den Schiffe die Zofnung des Hauptmann Buart ward der Bögspriet: Mast (\*); und auf dem Schiffe des Hauptmanns Wagnen der große Mast zerbrochen; auf dem Schiffe St. Catharina aber der Bögspriet: Mast an zwenen Orten beschädiget.

Die andern Schiffe litten auch gar sehr, und wann dieses Ungewitter sich nicht zu verringern angesangen hätte: so hatte man schon die Absicht, um wehrend der Nacht einem grössern Ungesücke zuvor zu kommen, die Maste zu kappen. Denn die Wellen schlugen bereits mit großer Gewalt in die Schiffe, und man fürchtete, daß sie alle zu Grunde gehen möchten. Des Nachmitztages um 3 Uhr legte sich aber der Wind, und ward noch viel ruhiger gegen Abend.

Den 2ten des Morgens, sobalde die See wieder etwas ruhig geworden war; kam die Flotte nach denen Insuln Zeresowia.

Der gand, ben Good die afte boud not, ann Der

Der Capitain Eduart blieb nur mit seinen Schiffe zuruck, indem er nicht mit dem Winde seegeln konnte. Man ließ daher den Capitain Wesel mit seinem Schiffe ben denselben, um dieses Schiff im Falle der Noth nach sich zu ziehen.

Den zien blieb man wiedriger Winde halber auf benen Insuln, und wehrend der Zeit bestimmte man auf was vor Art man die schwedische Escadre nach Kronsschlot führen wollte.

Den 4ten des Morgens sehete man den Lauf sort; der Wind war Vord-Ost und ward hernach Mord-Nord: West.

Des Nachmittages um 3 Uhr kam man zu Arons schlot an; woselhsten man außer der gewöhnlichen Sax lutirung, annoch wegen des Sieges zwen Salven gab; auf die man gegenseitig von denen Schissen außer der Gegensalutirung, erstlich mit einer Abfeurung von drey und zwanzig Canonen, und hernach mit einer Gezneral: Salve antwortete.

Der Seldmarschall Sürste Mentschikow kam in Begleitung einiger anderer Herren auf das Schiff des Commandanten.

Den 5ten hatte man einen wiedrigen Wind.

Den 6ten ließ man die Flagge des Commandanten mit denen gewöhnlichen Feperlichkeiten nieder, und gab Befehl die Schiffe in den Haafen einlauffen zu lassen.

<sup>(\*)</sup> Maft fo am Borberthelle bes Schiffes hervorraget.

637

製作品と

Sechse von unsern Galeeren führten bie eroberte Schwedische Escabre ben Morgen nach Detersburg.

Eagebuch ...

Noch benfelben Abend lieff man in die Mundung ber Meva ein, und brachte die Nacht Catharinen-Soff gegenüber zu.

Den 6ten und 8ten blieb man auf bemfelben Orte, theils der wiedrigen Winde wegen, theils aber auch mes gen bes Debels.

Da man ben gien des Morgens ben Wind, Mords Mord: West und hierauf Word: West hatte: so fam man in folgender Ordnung nach Detersburg.

Dreve von unfern Galeeren gingen voraus, de: nen bie, von denen Schweden eroberten Schiffe folgten; nehmlich zuerst drey Schiffe; hierauf die sechs Ga: Teeren; und fodann die Fregatte.

Bierauf rudte die Galeere des Commandanten und zwege von unfern übrigen Galeeren vor.

Sobalde man benen Bebauben gegenüber war: fab man überall Flaggen weben; bie Thuren ber Saufer ma: ren ausgezieret; und aus berfchiedenen berfelben; that man, um uns Blud ju munfchen, Schuffe.

Die Fortreffen der Momiralitat, und die von De: tereburg gaben querft bie gewöhnlichen Galutirungen, und feuerten hierauf zwenmal die fammtlichen Canonen ab. Worauf man mit einer breymahligen Abfeuerung berer fammilichen Canonen von der Galeere des Commandan: ten antwortete.

Hierauf

hierauf fchiffte man bie von benen Geinden eroberte Slaggen aus, und trug folche in die Stadt, wohin man auch die Rrieges. Befangenen brachte.

Was die Schiffe anbetrift, fo ftellte man fie vor den öffentlichen Plat auf dem großem Canal der Meva, auf dieselbe Art wie fie in Schlachtordnung geftanden hatten.

Co ward alfo, durch die Gnade Gottes, diefe Came pagne durch diefen Triumphzug befchloffen.

Diefe Erpedition, und furnehmlich die Befangens nehmung bes schwedischen Chef d'Escadre, erwarben dem Chef d'Escadre von unsern Schiffen die Stelle eines Dice: Momivals und dem General Weide ben St. Undreas : Orden. Unfere übrigen Staab : und Subalternen Officiers, wurden ein jeder nach Maas: gabe feines Ranges, mit goldenen Medaillen befchens fet, und die gemeinen Soldaten bekamen filberne Mes daillen.

Den 28ten September ließ man ein neues Schiff von vier und fechzig Canonen vom Stapel lauffen: fo den Rahmen Schluffelburg befam.

Den 26ten October ward ju Petersburg annoch ein Schiff von vier und fechzig Canonen vom Sta: pel gelaffen, welches Marma genennet wurde.

Da man ben Petersburg in dem Rlofter bes St. Alexander Mewoti, eine bolgerne Kirche gebauet, und bereits eingeweihet, und ba die geiftliche Gefell-Schaft

21000

schaft daselbsten bereits seit 1713 ju wohnen angesangen hatte; so gaben Se. Majeståt den 20ten November den Besehl, zu diesem Kloster annoch das Kloster des heiligen Geistes von Nowgord, nehst allen davon abhängenden Dörsern; wie auch diesenigen die zu dem Kloster der Dreneinigseit von St. Serge, in denen Districten von Nowgord; Jaroslawl; Uglitsch; Kaschin; Twer, Torschoft und Beschenzenischerch, gehöret hatten, zur Unterhaltung dieser Gesellschaft zu kaussen; so in allen tausend sechs hundert und vier und sunsachten.

Den 23ten November weihete man die Kirche der Auferstehung unseres Herren ein, die man neuerlich auf der Wasili: Ostrow oder Basilins: Insul erbauet hatte.

Den 24ten November, das ist, an den Nahmens: Tage Ihro Majeståt der Rapserin Catharina Aleriewna, beehrten Se. Majeståt Dieselben mit den St. Catharinen-Orden; der erst neuerlich, zum Ans gedenken der Anwesenheit Ihro Majeståt ben der Schlacht gegen die Türken am Pruth, war errichtet worden, ben welchen wiedrigen Zeitumständen man Zöchstdieselben nicht als ein Frauenzimmer, sondern als ein Mann hatte handeln sehen.

Den 28ten kam der General Momiral Graf Aprarin aus Finland zu Petersburg an, und bes richtete an Se. Majestat, daß er in Deroselben Abs wesenheit mit der Galeeren-flotte bis nach Christian: stadt und hernach bis nach Wasa gefommen ware.

Nach seiner Ankunft an diesen lettern Orte, hatte er zusolge dem, den 11ten September auf der schwedischen Kuste gehaltenem Krieges-Rathe, den General-Major Alleris Golowin mit neun Galeeren abgeschickt, um den Weg zu bemerken und Lootsen auszusuchen.

Er selbsten ware noch an den nehmlichem Tage mit der ganzen Galeeren: Flotte gegen Aitarbi gegangen, so nur zehn Meilen von Wasa entsernt ist. Daselbsten ware er den izten eben dieses Monats angekommen, und der General: Leutenant Bruce ware ihm dahin von Tawarthus mit der Cavallerie gesolget; indem sich ein Gerüchte verbreitet hätte, als hätte der Feind seches hundert Mann Cavallerie an diesem Orte, und als wann sich der General: Major Arenseld mit denen übrigen Truppen zu Brahestadt besände.

Der Feind hatte aber, so bald er von der Ankunst unserer Truppen war benachrichtiget worden, Tikarbi verlassen und sich nach Brabestadt zurücke gezogen. Die denselben die Familikarbi auf dem Fuße nachgeschickten Cosaken, hatten die Erkundigungen eingezogen; so einsstimmig bekräftiget; daß sich die schwedische Armee noch in ihrem alten Zustande befände, und daß selbige keine andere Verstärkung, als von Ueberläuffern erhalten hätte, welche in dem Bezirke des gegen Abend liegenden Bothniens wären versammelet worden.

Die ganze sich in diesen Gegenden befindende schwes dische Armee, hatte sich, nach Ankunst unserer Truppen in Marsch gesehet, um längst denen schwedischen Rü: sten durch einen Umweg zu gehen. Der General: Ad: miral habe daher den General: Leutenant Bruce den Besehl ertheilte, sich bis im November in diesen Ge: genden auszuhalten, daselbsten den Feind durch Wegneh: mung des Mund: Vorrathes und der Jurage zu schwäs chen, und desselben Bewegungen zu beobachten.

Der General: Admiral selbsten aber hatte sich den 18ten ben einen gunstigen Wetter in See begeben, und ware den 20sten September ben denen fünf Meilen von Wasa entsernten Insuln Waryo angesommen; woselbsten man sich, des übeln Wetters wegen, zwen Tage aufgehalten.

Den 23sten hatte man einen Mord: West Wind gehabt, und hatte diese Insuln um sich nach Christiansstadt zu begeben, verlassen. Wehrend der Ueberfarth ware aber ein großer Sturm entstanden; der vielem Schaden verursachet. Man hatte sich daher, aus Furcht noch vor Erreichung der Insuln Schelmschers Schiffs bruch zu leiden, vier Meilen von Christianstadt, um die Schiffe auszubessern, aufgehalten.

Hierfelbsten ware man der heftigen Sturme wegen, dren Tage verblieben, und endlich den sten October nach vieler Gefahr und Mube, bis zu denen Refso genanns ten Insuln angekommen, woselbsten man sich, wegen übeln Wetters sechs Tage aufgehalten hatte.

Den 15ten ware der General Major Golowin mit vier Galeeren ebenfalls daselbsten angekommen, und hatte berichtet, daß er auf der schwedischen Kuste bis nach Uma gekommen ware, woselbsten sich der schwedische General Major Ramso an der Spisse von einigen Truppen befunden hatte.

Nachdem nun gedachter General dieses in Erfahrung gebracht; so hatte er sogleich achthundert Mann ause schiffen lassen, um gerade auf diesen Ort zu marschieren. Der Feind hatte sich aber daselbsten nicht einen Augens blick aufgehalten, sondern hatte sich in ein Holz zerstreuet; ja es hatten sogar einige von denen Soldaten ihre Mantel und Lornister weggeworfen.

Alle Einwohner des Ortes waren ebenfalls gefluch: tet, und man hatte auf der ganzen Rufte nur einige Steuerleute angetroffen; fo man mitgenommen.

Ben der Rückfehr von dannen waren dem Generale zwischen denen Finnischen Alippen durch die Hestige keit des Sturms fünf Galeeren zerschmettert worden. (Man wird von der Anzahl der Unfrigen die ben dieser Belegenheit umkamen, ein Verzeichniß geben.)

6 \$

Den iden hatte der General: Admiral mit einen gunstigen Winde, die Insuln Resso verlassen, und ware bis nach denen Insuln Lawsher gekommen, woselbes sten er von neuen durch wiedrigen Wind ware zurücke geshalten worden.

Den 28sten hatte der Admiral ben einen gun: sligen Winde an allen Galeeren ein Zeichen gegeben, nach Meustadt zu gehen, ohne sich zu Raumo aufzu: halten.

Er vor seine Persohn ware mit dem Generale Zur: sten Galligin und den General: Leutenant Bur: turlin nach Raumo gegangen, von dannen er, nachdem er vorhero dem Generale Zürsten Galligin die Anfüh: rung der ganzen Galeeren: Flotte anvertrauet hätte, nach Petersburg abgereiset ware.

## Bergeichniß

der gescheiterten Galeeren, wie auch der ben dieser Gelegenheit verunglückten Mannschaft, und verlohren gegangenen Artillerie.

Unter Anführung des General - Admirals Grafen Apraxin:

| Galeeren  | -     | de marie | 10 AT 9000 | 11 |
|-----------|-------|----------|------------|----|
| Schiffe   | - and | - Di     | SE TO BE   | 5  |
| Chaluppen | -     | _        | -          | 1  |
|           |       |          | -          |    |

Werun=

Peters des Großen.

643

Verunglückte Mannschaft:

| Oberst             | T           |
|--------------------|-------------|
| Major — —          | _ I         |
| Bauptleute — —     | _ 2         |
| Quartier:Meister - | _ I         |
| Leutenant          | I           |
| 2suditeur          | _ I         |
| Siscal — —         | - 1         |
| Unterofficiers — — | <b>—</b> 12 |
| Soldaten — —       | - 147       |
| Granadiers — —     | - 33        |
| Micht dienende     | _ 10        |
| Matrosen —         | I           |
| -                  |             |
|                    | 211         |

Unter Anführung des General-Major Golowins, so nach der schwedischen Kuste waren gesenbet worden.

Gescheiterte und untergegangene Schiffe:

| Galeeren -  | 4-2 -1941                   | 10 |
|-------------|-----------------------------|----|
| Chaluppen — |                             | 6  |
| Landtrupper | n so hierben verunglückten: |    |

| Abjudanten     | _ | -   | -1  |      | 2    |
|----------------|---|-----|-----|------|------|
| Unterofficiers | - | _   | -11 |      | 2    |
| Corporals      | - | _   | -   | 1. 3 | 3    |
| niene          |   | 682 |     | a    | The- |

| 244 Engebuch                                   | 13-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soldaten — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | - 53<br>- 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| See - Truppen :                                | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capitain Leutenant -                           | The state of the s |
| Leutenant                                      | <b>–</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matrosen — —                                   | _ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canonier — —                                   | — I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - the same - and                               | Control of the contro |

Summa berer Land: und Gee: Truppen 74

Von beyden Escadern untergegangene Galeeren:

| Teue   |          | _  | - | -           | 9  |
|--------|----------|----|---|-------------|----|
| Allte  |          | -  |   | -           | 7  |
| SMERIA | 10 10 to | HE | 1 | of the line | 16 |

#### Berlohren gegangene Canonen:

|             | 1        | Oon 堡rz.            |             |     |
|-------------|----------|---------------------|-------------|-----|
| 8 Pfündige  | U. Chile | echi <del></del> di |             | 2   |
| 6 Pfundige  | _        | 1-                  | 1-          | 2   |
| 0 - F0 - F0 |          |                     | -           | 4   |
|             | r        | don Eisen           |             |     |
| 12 Pfündige | al to    | STATE OF            | min and the | 2   |
| 8 Pfündige  | -        | -                   | -           | T.  |
| 3 Pfundige  | -        | -                   | -           | 22  |
|             |          |                     | - B)        | 25  |
| angue?      | 2        | 60                  |             | Man |

Man verlohr auch ben dieser Gelegenheit viel Am: munition, und die, sowol denen Officiers als Soldaten zugehörige Bagage.

Den 4ten December kamen unsere bevollmäch: tigten Gesandten von Constantinopel zurücke, nehmlich M. Tolskoi (so daseibsten residieret hatte) und M. Schasirow mit Bestätigung des Friedens: Tractates. Michael Scheremetow, so auch daseibsten als Gestandter gewesen war, starb unterwegens.

Den 12ten December Schickten Ge. Majeftat bem General: Commandanten von Moscau, Johann Tes mailow den Befehl zu, daß er alle schwedische Kries ges Gefangene Generals versammeln und ihnen vor: ftellen follte, daß, unterdeffen daß fie ben uns in einer großen Stadt lebten, und alle nur mogliche Achtung, fo fie verlangen fonnten, genoffen; unfere in Schwe: den fich aufhaltende Generale febr übel gehalten murben, und in verschiedenen Stadten gerftreuet waren: indem der General Golowin ju Jorbroo, und der Resident Schillow ju Westeros sich befanden. Diefe Officiers waren auch nicht nur von Stockholm entfernt und gerftreuet, fondern man batte fogar die Gemablin des Oberften Gultow, so nicht zu Krieges: Gefange: nen gemacht, fondern frenwillig gefommen mare, von gedachter Stadt entfernet. unloghone in man

Der General. Admiral Graf Apraxin schrieb daher ben seinem Ausenthalte in Liestand im Monath August, an Ihro Königliche Zoheit die Prinzessin und den Senat, um zu wissen, warum sie gegen unsern Krieges: Gesangenen Officiers so hart versühren; da doch die ihrigen ben Uns anständig gehalten würden, und alle Frenheiten genössen. Er verlangte zugleich eine Erwieder rung, und soderte über diesen Segenstand vom Hose eine bestimmte Antwort, hinzusügend, daß wann die Antwort länger als sechs Wochen aussen bliebe, und wann nach Ablauf dieses Termins die Unsrigen nicht zu Stocktholm versammelt, und auf eben dem Fuse wie die ihris gen ben Uns gehalten würden; so würde man mit denen ihrigen eben so handeln, als wie sie mit denen Unstrigen umgingen.

Da nun der Termin von sechs Wochen lange Zeit verstossen war, ohne daß man einige Untwort erhalten hatte, noch daß die Unseigen besser gehalten worden was ren; so mußte M. Ismailow, nachdem er vorher dies sen Befehl bekannt gemacht hatte, die Krieges: Gesanges nen in die Städte und Dörfer verlegen, und sie daselbesten unter einer starken Wache halten.

Es wurde ihm auch noch ferner befohlen, denen Rrieges. Gefangenen zu wissen zu thun, daß wann sie den Senat zu Stockholm, von der mit ihnen vorgegange-

nen

nen Beränderung benachrichtigen wollten; so sollten Sie zur Ursache derselben anführen, daß man mit ihnen Respressalien gebrauchte, und indem sie vertheilet würden, mit ihnen auf den nehmlichen Fuß umginge, wie der Sesnat mit denen Unsrigen.

Dieselben wurden aber in nachfolgende Derter ver-

Nach Oranienburg Der General Feldmarschall Reinschild Der General Löwenhaupt

Nach dem Kloster St. Chrille die General - Majors

Rreng Stackelberg Samilton Cloot.

In dem Kloster von St. Sabe, und der Aufersstehung die Obersten und Oberst: Leutenants; die Majors aber in andere entferntere Klöster.

In diesem 1714ten Jahre erhielt man auch von uns fern Gesandten den Fürsten Basilius Dolgoruki die Nachricht, daß die danische Flotte, wie man solches bereits oben erwehnet, in See ginge, und daß sich die Das nen von der Insul Zelgelant, die ohngefähr sechs Meilen

684

bon ber Mundung der Elbe entfernt ift, Meifter gema: chet hatten.

Die Lage dieser Insul macht dieselbe ungemein stark. Es ist solche ein blosses Geburge von Felsen, wohin man nicht, als nur durch einen Gang von dreybundert und funfzig Schtitten kommen kann, in dem nur zwen Mann neben einander gehen konnen.

Gedachte Insul ward von sechzig Soldaten und zwölf Canonen vertheidiget.

Die Danen hatten gegen diese Insul einen Trans: port geschickt, und bombardierten selbige. Da sie nun hierdurch einige Häuser ansteckten, so nothigte foldes die Einwohner zu capitulieren, und denen Danen alle Canonen zu überlassen.

Man kam überein, daß sich die Besahung nach Eutin begeben sollte, wohin auch die aus Tonningen gegangen war.

Ohngefähr fünshundert Einwohner werden auf dieser Insul gerechnet; so lauter Lootsen und Matrossen sind, und denen Schiffen den Weg bis zur Elbe zeigen.

Es ging ferner in Absicht des Königes von Schweden die Nachricht ein, daß Derselbe die Tur:

Fev

key verlassen, durch die Oesterreichischen und Cassel; schen Lander gegangen ware; und sich den 22ten Nos vember, in Begleitung von vier Personen, incognito nach Stralsund begeben hatte, woselbsten sich damahls sein General Duker befand.

Der König sendete sogleich den General-Major Lieven nach Schweden, um seine Ankunst bekannt zu machen, und dem Senate von Stockholm den Besehl zu überbringen, ohne Ausschub Leute zu versammeln und Beld aufzubringen. Es besahl auch derselbe seinen Capern alle Arten von Schiffen, so in die Nord-See kommen würden, wegzunehmen.

Der König von Schweden sing hierauf an die Bundesgenossenschaft des Königes von Preußen zu suchen. Zu dem Ende schrieb er ihm einen Brief, in dem er Denselben von seiner Ankunft benachrichtigte, und ihm versicherte, daß er eine beständige Freundschaft für ihm hege.

Der König von Preußen schickte ihm seinen General: Leutenant Grafen von Schlippenbach, so ben seiner Ankunst den König von Schweden bestragte, ob er mit seinem Souveraine Friede machen oder Krieg führen wollte?

Diese Frage missiel dem Könige von Schwes den gar sehr. Indem er sich blos in der Absicht an den Ss 7 König

# 650 Tagebuch Peters des Großen.

Rönig von Preussen gewendet hatte, um, auf was vor eine Art es auch immer senn möchte, Stettin wieder zu bekommen. Er stellte daher dem Grasen Schlippenbach vor, es ware falsch, daß der Körnig von Preussen vor Stettin etwas bezahlt hatte, und sehte hinzu, er wolle ebenfalls dem Könige von Preußen nichts bezahlen, um ihn diesen Ort wieder wegzunehmen.

Wehrend der Zeit verlangte der Erbiprinz von Zessen: Cassel, die Prinzesin Ulrika Eleonora, Schwester des Königes von Schweden zur Gemaßtin, der sehr erfreuet war, dieses Mittel zu sinden, um den Zessen: Casselschen Hof in sein Interesse zu ziehen. Der Prinzkam daher zu dem Könige nach Stralsund, und ging sodann nach Schweden, woselbsten erst 1715 die Vermählung vollzogen wurde. (\*)

(\*) hier endigt fich die Abschrift des Tagebuches Peters des Großen, so sich unter No. 9. im Cabinets, Archiefe einger bunden befindet.

Enbe.



#### Druckfehler.

anftadt Cheinn lies Schein Weyd lies der General Weide - Oufreingow lies Gefandten Ufreingow Mendel lies der General = Major Maidel Rebel lies General Major Robel Derpt lies Dorpat Igiora lies der Fluß Ischora Aroniart lies der General Cronbiort Rangi lies Myenschantz — Masa lies der Fluß Masia - 62. 63. 133 u. f. f. Amowgea lies ber Fluß Embado Wischnewski lies Wismiowiecki Boummersberlm lies Generale Bums merbielm Pingow lies Pinczow Den Wonwoden Kalyschky lies den Wonwoden von Kalisch Graf Lipsti Lintzendorf lies Sinzendorf 76. Sigthum lies Graf Digdum Opalem lies den Commandanten 21pollof Vasiliemskoy lies Wasili=Ostrow 106. Balegeig lies Galegei Staroffe von

Renn lies ber General Ronne

Geite

| Seite 118. anftadt  | Beff lies ber General-Leutenant Beuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 156. 209.         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| - 162. u. f. w.     | Antenchteen lies ber Abmiral Ankar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wogming Property    | flievna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — 162. —            | Deproy lies Vice=Admiral de Prou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>—</b> 162. —     | Breitz lies Vice-Aldmiral Breutz oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| harryon.            | Cruys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — 184· —            | Agewsky lies den Wonwoden Ursofskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 186. 288.         | Schenbek lies Szenibek jum Primas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — 198. —            | Cinitzti lies Sienisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — 208. —            | Rewusti lies den Kron-Großfeldheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4207                | Rzewusfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 219               | Potodi lies potosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 240. 302.         | Beiskin und Beinichen lies den Gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in decimality a     | ral-Leutenant Seinski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 222                 | Schmibelsky lies Smigelski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 238               | Bocis lies Graf Baucis Chef d'Escadre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — 243· —            | Golowtschin ließ Holowczyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — 245· —            | Mogilew lies Mohilow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — 266. —            | Inflant lies General-Major Iffant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — 272. —            | Libeker lies der General-Major Lis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| intensity ton       | befer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 291               | Alfendel lies der Oberst Albedyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 291               | Breitz lies der General=Major Breutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>- 291</u>        | Bent lies den General=Major Bennet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 311. —              | Cederhelm lies der Secretair Cederhielm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 311               | Diben lies der Secretair Duben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <del>-</del> 353. — | Posi lies Pottiey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Seite 362. anstadt Matheow lies Matweof - 370. - Bourenschlitz lies ben General = Lentes nant Burenschold — 393. — Alot lies des General - Majors Cloot ober Clods - 421. - Migustow lies der General=Major Mugustow - 440. - Boud lies ber General = Major Buck oder Buden - 475. - Multiand lies Wallachey — 500. — Jeeland lies Seeland - 512. - Segestet lies danischen Bice = Admiral Seheffed - 516. - Auegebuchst lies Kisger = Bucht - 526. - Bauditzlies General-Leutenant Baudig - Olensburg lies Oldenburg.

- goswall by goodsaid britis 400 and - tyo. - Boundary of bu Grand Sun tolst? LaunitO, as a coll quelping - ...... Language and Country thanking Olice Ofminat shows spile the magines and adject that - 526. - Bonoing tro Cantrol Sentenan Bonois . - set. - Oknatury lief Ologibulg.

1,247 Ubb. 279 J. 235 f. 301.

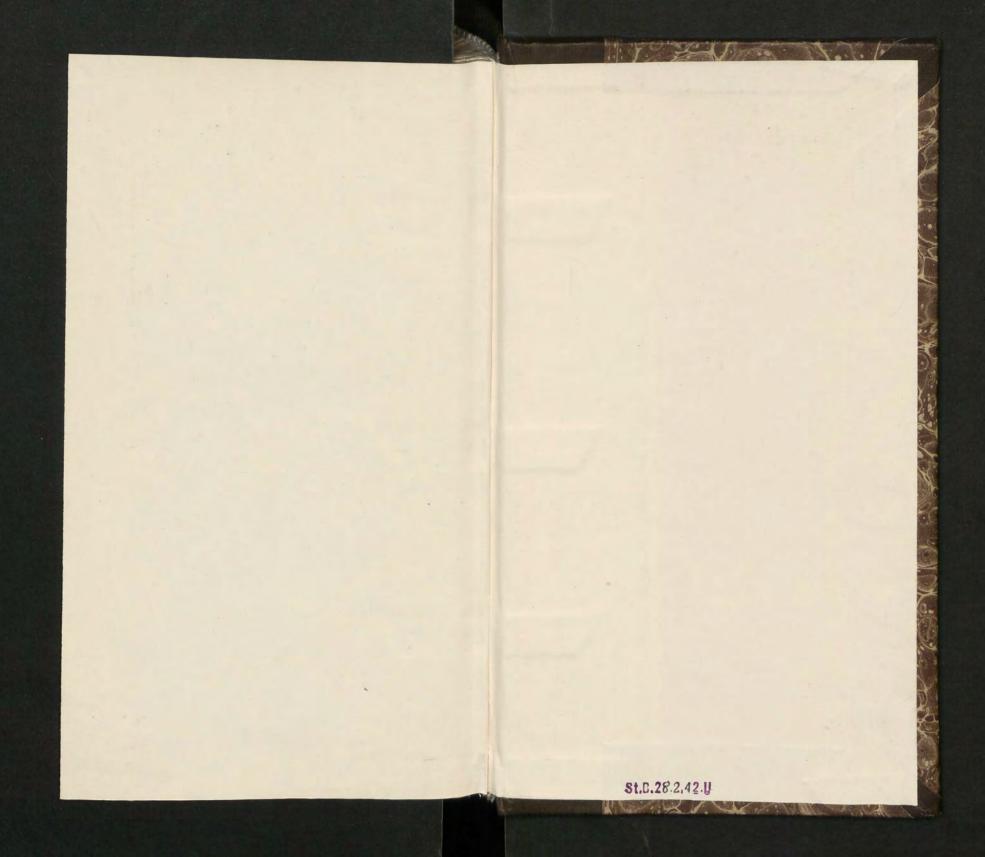

